

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# F 13



Vet Ger III A 702

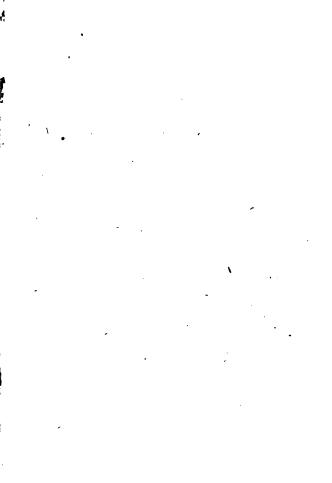



Friedrichs von Schiller

### sammtliche Werke.

Biertes Banbaen.

Stuttgart und Eublugen, in der 3. G. Cotta'fden Buchhandlung.



### 3 nhalt.

Rabale und Liebe. Metrifche Ueberfepungen.

Sphigenie in Mulis.

Scenen aus ben Phonigierinnen bes Euripibes.

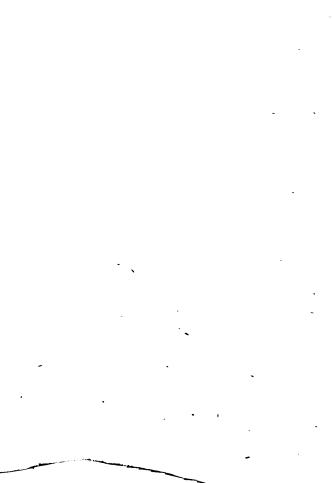

### Rabale und Liebe.

C i n

burgerliches Trauerspiel.

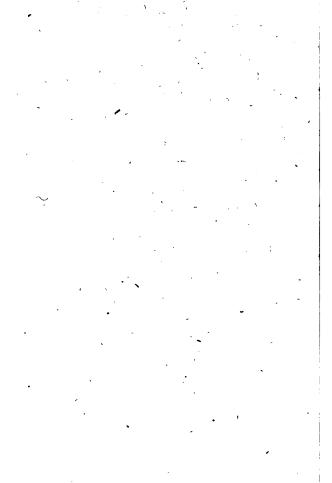

## Rabale und Liebe.

e i n

burgerliches Trauerspiel.

Prafi bent von Balter, am hofe eines beutschen Furfien. Ferd in and, fein Sohn, Major. Sofmarfchall von Ralb. Lady Milford, Favorisinn bed Fürfien. Burm, Saubserreiar bed Prafibenten. Milfer, Stadtmufifant, oder, wie man fie an einigen Ore

Deffen Frau. Loutfe, beffen Tochter. Sophie, Rammeriungfer der Made. Ein Rammerblener bes Fürften. Berfchiedene Rebenperfonen.

ten nennt, Runfipfeifer.

### Erster Att.

### Erfte Scene.

Bimmer bebm Dufitus.

Miller (fiehr eben vom Seffel auf, und fellt fein Biefoncell auf die Seite. An einem Tisch fipt Frau
DRillerin noch im Nachtgewand, und
trinkt ihren Kaffee).

Miller (sonell auf und abgetend). Einmal für allemal! Der handel mird ernsthaft. Meine Locheter fommt mit dem Baron in's Seschrep. Meine haus wird verrusen. Der Präsident besommt Wind, und — kurz und gut, ich biete dem Junzer aus.

Frau. Du haft ihn nicht in bein Saus-gefcwaht — haft ibm beine Lochter nicht nachgeworfen.

Miller: Sab' ihn nicht in mein Haus gestschwaht — hab' ihm's Madel nicht nachgemorfen; wer nimmt Notiz dapon? — Ich war herr im Sause. Ich hatte meine Kochter mehr koram

nehmen follen. 3ch hatt' bem Major beffer auftrumpfen follen — ober hatt' gleich alles Seiner Erzelleng, bem herrn Papa, steden sollen. Der junge Baron bringt's mit einem Wischer hinaus, Das muß ich wiffen, und alles Better tommt über ben Geiger.

Frau (idiurt eine Kaffe aus). Poffen! Geschwähl Bas tann über bich tommen? Ber tann bir was anhaben? Du gehft beiner Profession nach, und raffit Scholaren gusammeu, wo fie ju triegen find.

Miller. Aber, fag' mir boch, mas wird ben dem gangen Rommers auch beraustommen? -Nehmen tann er bas Dabel nicht - Bom Nehmen ift gar bie Rebe nicht, und an einer - bag Gott erbarm? - Guten Morgen! - Gelt, wenn fo ein Musie von fic ba und bort, und bort und bier, foon berumbebolfen bat, wenn er, ber Benter weiß was alles? gelof't bat, fomedt's meinem auten Schluder freplich, einmal auf füß Baffer augraben. Gib bu Acht ! gib bu Acht ! und wenn bu aus jedem Aftloch ein Auge ftredteft, und vor jebem Blutstropfen Schildmache ftandeft, er wird fle, dir auf der Dafe, beschwaten, bem Dabel eine binfegen, und führt fich ab, und bas Madel ift verschimpfirt auf ibr Lebenlang, bleibt fisen; ober hat's Sandwert verschmedt, treibt's fort, (bie Bank por die Sitrn) Tefus Chriftus!

Frau. Gott behut' und in Gnaben! Driller. Es hat fich gu behuten. Worauf

tans so ein Windfuß wahl souft sein Abseben richten? — Das Mäbel ist schin — schlant — führt seinen netten Kuß. Unter'm Dach mag's aussehen, wie's will. Darüber kust man ben euch Beibs-leuten weg, menn's nur der liebe Gott par Terre nicht hat sedlen lassen — Stöbert mein Springinsfeld erst noch dieses Kapitel aus — beh! ba geht ihm ein Licht auf, wie meinem Rodnep, wenn er die Witterung eines Franzosen kriegt, und nun mussen alle Segel dran, und drauf los, und — ich verdent's ihm gar nicht. Mensch ist Mensch. Das muß ich wissen.

Frau. Solltest nur die munderhabsche Billeter auch lesen, die der gnadige herr an deine Lochter alle schreiben thut. Guter Gott ! Da sieht man's ja sonuenflar, wie es ihm pur um ihre schone Seele zu thun ift.

Miller. Das ist die rechts Sobel Auf ben Sack schlagt man; ben Esel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herz Voten geben laffen. Wie hab' ich's gemacht? Hat man's nur erst so weit im Refenen, daß die Gemuther topp machen, watschl nehmen die Korper anch ein Exempel; das Gesind' macht's der Herrschaft nach, und der siberne Mond ist am Ende nur der Appler gewesen.

"Frau., Gieb' bech nur erft bie prachtigen Bucher an. bie ber herr Majer in's hand geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer barans.

Miller (vfeift). Sun ba! Betet! Du baft ben Bis davon. Die roben Kraftbruben der Ratur find Ibro Gnaden gartem Mafronen : Magen gu bart. - Er muß fie erft in ber bollifchen Deftilengfuce ber Belletriften funftlich auftochen laffen. In's Feuer mit bem Quart! Da faugt mir bas Dabel - weif Gott, was für ? - überfimmiffche Alfangereren ein, bas lauft bann wie fpanifche Muden ins Blut, und mirft mir die Sandvoll Chriftenthum noch gar andeinander, die ber Bater mit knapper Noth fo fo noch gusammenhielt. In's Keuer, fag' ich! Das Madel fest fic alles Teufele-Gezeug in ben Ropf; über all bem Berumichmangen in der Schlaraffenwelt findet's gulegt feine Beis math nicht mehr, vergist, icamt fic, bas fein Bater Miller ber Geiger ift, und verichlagt mir am Ende einen madern ehrbaren Somiegerfobn, ber fic fo warm in meine Rundschaft bineingeset batte - - Rein! Gott verbamme mid! (Er fpringt auf, bisig.) Gleich muß die Daftete auf ben Beerb, und dem Major - ja ja, dem Major will ich wei: fen, wo Meifter Simmermann bas Loch gemacht bat. (Er will fort.)

Frau. Sep artig, Miller! Bie manden fconen Grofchen haben uns nur bie Prafen: ter --

Miller (tommt jurid, und bleibt vor ibr fteben). Das Blutgeld meiner Lochter? — Schier bich jum Satan , infame Anpplerinn! — Ch' will ich mit meiner Geig' auf ben Bettel herumziehen und das Konzert um was Warmes geben — eh' will ich mein Bioloncello zerschlagen, und Mist im Sonanzboben sibren, eh' ich mir's schmeden lasse von dem Seld, das mein einziges Kind mit Seel und Seeligkeit abverdient. — Stell ben vermalebepten Ravee ein. und das Tobadschunpfen, so brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Markt zu treiz den. Ich hab' mich satt gefressen, und immer ein gutes hemd auf dem Leib gehabt, eh' so ein verstradter Tausenbsasa in meine Stude geschmedt hat.

Frau. Nur nicht gleich mit ber Ehnt in's haus. Wie du boch ben Augenblid in Fener und Flammen fiehft Ich fprech' ja nur, man muß' ben Berrn Major nicht bieguschthuren, weil Sie des Prafibenten Sohn find.

Miller. Da liegt ber Haas im Pfeffer. Darum, just eben barum, muß die Sach' noch hent' auseinander! Der Prasident muß es mix Dant wissen, wenn er ein rechtschaffener Bater ist. Du wirst mir meinen rothen pluschenen Rock ausbursten, und ich werde mich dep Seiner Ercellenz anmelden lassen. Ich werde sprechen zu Seiner Ercellenz: Dero herr Sohn haben ein Aug' auf meine Tochter; meine Tochter ist zu schlecht zu Dero herrn Sohnes Fran, aber zu Dero herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu kostbar, und damit bastal — Ich heiße Miller.

### 3 wente Scene.

Getretar Burm. Die Borigen.

, Frau. Ach! guten Morgen, herr Setertarel hat man auch einmal wieder bas Bergnugen von Ibnen?

28 urm. Meinerfeits, meinerfeits, Frau Bafe! 2Bo eine Ravaliersgnade einfpricht, tommt meine burgerliches Vergnugen in gar teine Recht nung.

Frau. Bas Sie nicht fagen, herr Selert fare! Des herrn Majors von Walter hohe Gnade machen und wohl je und je das Blaffer, doch verachten wir darum Niemand.

Miller (verbragiich). Dem herrn einen Seffel, Frau! Wollen's ablegen, herr Landsmann?

Wur! und wie befinden fic denn meine Butunftige — oder Gewesene? — Ich will doch nicht hoffen — friegt man fie nicht zu feben — Mamfell Louisen?

Frau. Daulen ber Nachfrage, herr Gelertare! Aber meine Lochter ift doch gar nicht hochmulthia.

Miller (argerlich, fiosi fie mit dem Ellenbogen). Beib!

Frau. Bedauerns nur, daß fie die Ehre nicht, faben tann vom herrn Selertare. Sie ift eben in. Die Mes, meine Lochter.

Murm. Das freut mich! freut mich! 36

werd' einmal eine fromme driftliche Frau an ihr baben.

Frau (lächelt bummvornehm). Ja - aber herr Setertare -

Miller (in fichtbarer Berlegenheit, kneipt fie in die Obren). Weib!

Frau. Wenn Ihnen unfer Saus fonft irgendwo bienen tann — Mit allem Bergnugen, herr Selertare —

28 urm (macht foliche Augen). Souft irgendwo! Schonen Dant! Schonen Dant - hem! bem!

Fran. Aber - wie der herr Selectare felber die Einsicht werden haben -

Diller (voll gorn feine Frau vor ben Sintern floffenb). Weib!

Frau. Ont ift gut, und beffer ift beffer und einem einzigen Rinde mag man doch auch nicht von feinem Glud fepn. (Bauticofiols.) Sie werden mich ja doch wohl merten, herr Setertare?

Wurm (rudt unsubig im Seffel, traft hinter ben Obren, und gupft an Manichetten und Chapean). Merteu? nicht boch — D ja — Wie meinen Sie benn?

Fran. Ru — Ny — ich bachte nur — ich meine — (buftet) Weil eben halt ber liebe Gott. meine Lochter baardu jur gnabigen Madam will haben —

n Murm (flort vom Stuble. Was fagen Sie ba? Bas?

Miller. Bleiben figen! Bleiben figen, herr Setretarins! Das Beib ift eine alberne Gans ! Wo foll eine gnabige Madam hertommen? Bas für ein Efel stredt fein Langohr aus diesem Geschwäße?

Frau. Somal bu, fo lang bu willft. Bas ich weiß, weiß ich — und was ber herr Major ge fagt bat, bas bat er gefagt.

Miller (aufgebracht, springt nach der Geige).
Billst du bein Maul halten? Willst das Bioloncell am Hirutasten wissen? — Was tannst du wissen? — Was tannst du wissen? — Bas tannst du wissen? — Bebren sich an das Gestarsch nicht, Herr Better! — Marsch du in deine Auche! — Werden mich doch wicht für des Dummtops leiblichen Schwager halten, daß ich sbenaus wolle mit dem Mådel? Werden doch das nicht von mir deuten, Herr Selretarius.

Burm. Auch hab' ich es nicht um Sie verbient, herr Rusifmeister? Sie haben mich jederzeit den Mann von Bort sehen lassen, und meine Anspruche auf Ihre Lochter waren so gut, als unterschrieden. Ich habe ein Amt, das seinen guten Haushalter nahren kann; ber Prafident ist mir gewogen; au Empfeblung kann es nicht fehlen, wenn ich mich höher poussiren will. Sie sehen, daß meine Absichten auf Mamsell Louisen ernsthaft sind, wenn Sie vielleicht von einem abelichen Windbeutel herumgeholt — Fran. herr Sefertare Burm! Mehr Mefpett, wenn man bitten barf -

Miller. Salt bu bein Daul, fag' ich -: Laffen Sie es gut fenn , herr Better! Es bleibt berm Alten. Bas ich Ihnen verwichenen Berbft aum Befdeib gab, bring' ich beut' wieder. 3ch imminge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an - wohl und gut, fo mag fie gufeben, wie fie glude lich mit Ihnen wirb. Schuttelt fie ben Ropf noch beffer - - in Gottes Ramen, wollt' ich fagen - fo fteden Sie ben Rorb ein, und trinfen eine Bouteille mit bem Bater. - Das Mabel muß mit Ihnen leben - ich nicht. - Warum foll ich ibr einen Dann, ben fle nicht fomeden fann, aus purem flarem Eigenfinn an ben Sals merfen? - baf mich ber bofe Reind in meinen eisgrauen Lagen noch wie fein Bilbbret berumbebe - bag ich's in febem Glas Bein an faufen - in jeber . Suppe ju freffen friegte: Du bift ber Spisbube, der fein Rind ruinirt bat.

Frau. Und fury und gut — ich geb' meinen Konfeng abfolut nicht; meine Lochter ift zu was Sobem gemungt, und ich lauf' in die Gerichte, wenn mein Mann fich beschwagen last.

Miller. Bilft bn Arm und Bein entzwep baben, Beftermaul?

Burm (ju Mittern). Gin vaterlicher Rath vermag ben ber Cochter viel, und hoffentlich werden Sie mich tennen, herr Miller?

Miller. Dag bich alle hagell 's Dabel muß Gie fennen. Das ich alter Anafterbart en Ihnen ablude, ift juft tein greffen fur's junge nafchafte Mabel. 3ch will Ihnen auf's Sgar bin fagen, ob Sie ein Mann fur's Orchefter find + aber eine Weiberfeel' ift auch für einen Rapelmei. fter ju frigig. - Und bann von ber Bruft meg, Berr Better - ich bin balt ein plumper gerader beutscher Rerl - fur meinen Rath werben Sie fic aulebt wenig bedanken. 3ch rathe meiner Cochter au teinem - Aber Sie mifrath' ich meiner Toche ter. bert Sefretgrins! Laffen mich ausreden. Einem Liebhaber, der den Water ju Gulfe ruft, trau' id - erlauben Gie, - feine boble Safelnus gu. Ift er mas, fo wird er fich fchamen, feine Cas lente burd biefen altmobischen Rangl por feine Liebste gu bringen - Sat er's Rourage nicht, fo ift er ein Safenfuß, und fur ben find feine Louifen gemachien - Da! binter bem Ruden bes Bas . ters muß er fein Gemerb an die Lochter bestellen. Machen muß er, bag bas Dadel lieber Bater unb Mutter jum Cenfel municht, als ihn fabren last - oder felber fommt, bem Bater au Rugen fic wirft, und um Gotteswillen ben ichwargen gelben Rod, oder den Bergeinigen ausbittet. - Das nenn' ich einen Rerl! bas beißt lieben! und wer's bev bem Beibevoll nicht fo weit bringt, ber foll - - auf feinem Ganfefiel reiten.

Barm (geeift nach buf und Sied, und jum Bimmer Binaub). Obligation, Berr Miller!

Miller (gehithm langfam nach). Für was? Jur was? Jur was? Jur was? Jur was? Jur was? Jur was? Haben Sie ja doch nichts genoffen, Herr. Setretarius! (Burugtommend.) Nichts hort er, und hin zieht er — Ift mir's doch wie Gift und Operment, wonn ich den Federsuchfer zu Gesichte kriege. Ein konsiszirter widriger Kerl, als hatt' ihn irgend ein Schleichhandler in die Welt meines Herrgotts hineingeschachert. — Die kleinen tuckschen Mausungen, — die Haare brandroth, — das Kinn herausgequollen, gerade als wenn die Natur vor purem Gift über das verhunzte Stuck Arbeit meinen Schlingel da angefaht, und in irgend eine Ecke geworfen hatte — Reinl Eh' ich meine Lochter an so einen Schuft wegwerfe, lieber soll sie mir — Grott verzeih' mir's—

Frau (fpudt aus, giftig). Der Sund! - aber man wird bir's Maul fauber balten!

Milter. Du aber auch mit deinem pefillenstalischen Junker! — Hast mich vorhin auch so in Harnisch gebracht. — Bist doch nie dummer, als wenn du um Gotteswisen gescheid sepn solltest. Bas hat das Geträtsch von einer gnabigen Madam und beiner Tochter da vorstellen sollen? Das ist mir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen ausgesscheht sepn soll. Das ist inst so ein Musje, wie sie in der Leute Häusen herum riechen, über Keller und Roch resonniren, und springt einem ein nafens weises Bort über's Maul — Bumbs! haben's Fürst und Matreff' und Prafident, und bu haft das siedende Donnerwetter am Halfe.

#### Dritte Scene.

Louise Millerinn (fommt, ein Buch in ber Sand). Borige.

Louife (legt das Buch nieber, geht ju Millem und bradt ihm die Sand). Guten Morgen , tieber Bater !

Miller (warm). Brav, meine Louise! — Freut mich — daß du fo fleißig an deinen Schöpfer bentst. Bleib' immer so, und sein Arm wird dich Halten.

Louife. D! ich bin eine fcmere Sunderinu, Bater! - Bar er ba, Mutter?

Frau. Wer, mein Rind?

Louife. Ach ich vergaß, baß es nach außerihm Menichen gibt — Wein Ropf ift fo mufte — Er mar nicht ba? Walter?

Miller (trauris undernftbaft). Ich bachte, meine Louise batte ben Ramen in ber Kirche gelaffen?

Louife (nadbem fie ihn eine Beitiang farr angefeben). 3ch verfteh' Ihn, Bater — fuhle das Meffer, das Er in mein Gewisen ftost; aber es tommt zu fpat. — 3ch habe feine Andacht mehr, Bater — ber himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele,

nnd ich furchte — ich furchte — (nach einer Panter) Doch nein, guter Bater! Benm wir ihn über bem Gemalbe vernachlassigen, findet, sich ja der Aunstler am feinsten gefobt. — Wenn meine Freude über fein Meisterstuck mich ihn felbst übersehen macht, Bater, muß bas Gott nicht ergeben?

Miller (wirft fic unmuthig auf ben Stubi). Da haben wir'st Das ift die Frucht von dem gottlofen Leben!

Lonife (tritt unrubig an ein Tenfer). 200 er wohl jest ift? - Die vornehmen Kraulein, Die ibn feben - ihn boren - - ich bin ein folechtes vergeffenes Dadden erfdriet an ben Borten und flurgt ihrem. Bater ju). Doch nein, neint vergeib' Er mir. 3d bemeine mein Schickal nicht. Ich will ja nur wenia an ihn benten: - bas toftet ja nichts. Dies Bischen Leben - burft ich es binbanchen in ein leifes fomeidelnbes Luftden, fein Geficht abau-Publen! - Dieg Blumchen Jugend - mar' es ein Weilchen, und er trate barauf, und es durfte be-. fcheiben unter ibm fterben! Damit genugte mir, Bater! Wenn die Mude in ihren Strablen fic founet - tann fie bas ftrafen, bie ftolge majefta= tifde: Sonne ?

Miller ibeugt fich gerührt an die Lehne bed Stubid.
und bebecht das Gesicht. Höre, Louise — das Bifel Bodenfat meiner Jahre, ich gab' es hin, hattest. bu ben Major nie gesehen.

Louifen (erfcroden). Bas fagt Er ba? Bas?-

Mein! er meint es anders, ber gute Bater. Er wird nicht wiffen, das Kerdinand mein ift, mir geschaffen, mir gur Freude vom Bater ber Liebenben. (Sie fieht nachbentenb). Alle ich ihn bas erftemat fab - (rafcher) und mir bas Blut in die Wangen ftieg, frober jagten alle Pulfe; jede Ballung fprach, jeder Athem lifvelte: Er ift's! - und mein Berg ben Immermangelnben erfannte, befraftigte : Er ift's! - und wie bas wieberflang burch die gange mitfrenende Belt! Damals - o bamals ging in meiner Geele ber erfte Morgen auf. Taufenb junge Gefühle fcoffen aus meinem Bergen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Krubling wird. 3ch fab feine Belt mehr und boch befinn' ich mich, baß fle niemals fo fcon mar. Ich mußte von teinem Gott mehr, und bod batt' ich ibn nie so geliebt.

Miller (eilt auf fie ju, brudt fie wiber feine Bruft). Louise — theures — herrliches Kind — Nimm meinen alten murben Kopf — nimm Alles — Alles! — den Major — Gott ist mein Zenge — ich kann bir ibn nimmer geben. (Er gebt ab.)

Louife. Auch will ich ihn ja jest nicht, mein Bater! Diefer targe Thantropfe Zeit — ichou ein Traum von Ferdinand trintt ibn wolluftig auf. Ich entfag' ibm fur diefes Leben. Dann, Mutter, bann, wenn die Schranten des Unterfchiedes einfturgen — wenn von uns abspringen all' die verhaßten Sulfen des Standes — Menschen nur Menschen

sind — ich bringe nichts mit mir, als meine Unschulb, aber ber Bater hat ja so oft gesagt, daß ber Schmud und die prächtigen Titel wohlseil werben, wenn Gott tommt, und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich sepn. Dort rechnet man Thränen sur Triumphe, und schone Sedanten sur Uhnen an! Ich werde dann vornehm sepn, Mutter! — Was hätte er dann noch por seinem Madchen voraus?

Fran (fabrt in ble bibe). Louise! ber Major! Er fpringt über bie Plante! Bo verberg' ich mich? Louise (fangt an ju gittern). Bleib' Sie boch, Mutter!

Fran. Mein Gott ! Wie feb' ich uns; ich muß mich ja fchamen! Ich darf mich nicht vor Seisner Gnaden fo feben laffen! (216.)

### . Bierte Scene.

:.

Ferbinand von Balter. Louife.

(Er fliegt auf fie ju - fie finft entfarbt und matt auf einen Seffel - er bleibt vor ihr fieben - fie feben fich eine Beitlang fillschweigend an. Paufe.)

Ferdinand, Du bist blaß, Louise?
Louise (stebt auf und fallt ihm um ben Sale). Es
ist nichts! nichts! Du bist ja da. Es ist vorüber!
Ferdinand (ihre Sand nehmend und jum Munde
fümend). Und liedt mich meine Louise noch? Mein
Edillett fammu. Werte. IV.

Berg ift bas gestrige, ift's auch bas beine noch? Ich fliege nur ber, will feben, ob du heiter biff, und geb'n und es auch fepn — Du bift's nicht!

Louife Dod, dod, mein Geliebter!

Ferdinand. Mede mit Wahrheit! Du bift's micht! Ich fchaue durch beine Seele, wie durch bas. klare Waffer dieses Brillanten (web auf seinen Ring). hier wirft sich kein Blaschen auf, das ich nicht merkte — kein Gedanke tritt in dies Angesicht, der mir entmischte! Bas hast du? Geschwind! Beiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolkenüber die Welt! Was bekimmert dich?

Louife (fieht ihn eine Weile flumm und bebeutend an,. bann mit Mosmurb). Ferdinand! Daf bu doch mußteft, wie foon in diefer Sprache das burgerliche. Mabden fich ausnimmt.

Kerdinand. Was ist bas? (Wetrembet.) Matzchen! Horel Wie kemmft bu auf bas? — Du bist
meine Louise! Wer sagt bir, baß du noch Etwas
sepn solltes? Seift bu; Falsche, auf welchen Kaltzsinn ich bir bezegnen mußt. Wärest du gang nur: Liebe für mich, wann hattest du Zeit gehabt, eine Wergleichung zu machen? Wenn ich bep dir bin,
zerschmilzt meine Bernunft in einen Blick — in
einen Traum von dir, wenn ich weg bin, und du
hast noch eine Klugbeit neben deiner Liebe? —
Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an diesen
Kummer verlorst, war deinem Jüngling gestohlen.

Louife (fest feine band , indem fie ben Sopf four :

willst meine Augen von diesem Abgrund hinvegsloden, in den ich ganz gewiß fturzen muß. 3ch seb' in die Aufunft — die Stimme des Ruhms —deine Entwurfe — dein Vater — mein Nichts (erschiete, und täst problich seine Sand sabren) Ferdinand? Ein Dolch über dir und mirt Man trenut unst

Ferbinand. Arennt uns! (Erfpringt aus.) Woher bringft du diese Ahnung, Louise? Arennt uns? — Wei kann ben Bund zweier Derzen lösen, ober die Tone eines Accords anseinander reißen? — Ich bin ein Edelmann — Laß doch seben, ob mein Abelbrief älter ift, als der Alf zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen gultiger, als die Handschrift des Himmels in Louisens Angen: Dieses Weib ist für diesen Mann? — Ich din des Prüftbenten Sohn. Eben darum. Wer, als die Liede, kann mir die Fluche versusen, die mir der Lundeswuhrer mird?

-- Louisse. D'wie febr-fürcht' ich ihn - biefens

Ferdinand. Ichfiechte nichts — nichts — als bie Granzen beiner Liebe! Laß auch hinbernife' wie Gebiege awischen und treten, ich will fle fir e Teeppen nehmen und drüber bin in Louisens Arme! fliegend Die Starme bes widrigen Schefals follen meine Empfindung empor blasen, Gefahren! werden meine Louise nur reizender machen. — Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe! Ich selbst —

ich will über dir wachen, wie der Zauberdrache über unterirdischem Golde — Mir vertraue dich! Du brauchst teinen Engel mehr — Ich will mich zwischen dich und das Schickfal werfen — empfangen für dich jede Wunde — auffassen für dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude — dir ihn bringen in der Schale der Liebe (Sie zäruch umfassend.) An diesem. Arm soll meine Louise durch's Leben hupfen; schiener, als er dich von sich ließ, soll der himmel dich wieder haben, und mit Verwunderung eingestehn, daß nur die Liebe die letzte Hand an die Seelen legt. —

Lauife (brudt ibn von fic, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte bich, schweig! — Wüßtest bu — Las mich — bu weißt nicht, daß beine Hoff-nungen mein herz wie Furien aufallen! (Bill fork.)

Ferdinand (dit fie auf). Louife? Wie! Bas? Belde Anwandlung?

Louise. Ich hatte diese Traume vergeffen und wer gludlich — Jeht! Jeht! von heute an — ber Friede meines Lebens ist aus — Bilde Bansfide — ich weiß es — werden in meinem Busen rasen — Geh — Gott vergebe dir's! — Du haft den Feuerbrand in mein junges friedsames herz geworfen, und es wird nimmer, nimmer geloscht werden, (Sie fürzt hinaus, er solgt ihr sprachles nach.)

### Rinfte Scene.

Saal benm Prafibenten.

Der Prafibent, (ein Orbenstreug um den hals, einen Stern an der Gelte, und Sefretar

Burm treten auf).

Prafibent. Ein ernfthaftes Attachement!-Dein Gobn? - Rein, Wurm, das macht Er mich nimmermehr glauben !

Burm. 3hro Erzellenz haben bie Gnabe, mir ben Beweis zu befehlen.

Prafident. Daß er ber Bargerlanaille ben Sof macht — Flatterien fagt — auch meinetwegen Empfindungen vorplaudert — Das find lauter Sachen, die ich möglich finde — verzeihlich finde — aber — und noch gar die Tochter eines Musikanten, fagt Er?

28 urm. Mufitmeifter Millers Tochter.

Prafibent. Subfcf - Swar bas verftebt fic.

Wurm (lebban: Das schonfte Eremplar einer Blondine, die, nicht zu viel gesagt, neben den erften Schonheiten bes hofes noch Figur machen wurde.

Profident (100t). Er fagt mir, Wurm — Er habe ein Aug' auf bas Ding — das find' ich. Aber fieht Er, mein lieber Wurm — baß mein Sohn Gefühl für das Franenzimmer hat, macht mir Hoffnung, daß ihm die Damen nicht haffen !

werben. Er kann bey Hof etwas burchfegen. Das Madchen ist schon, sagt Er, das gefällt mir an meinem Sohn, baß er Seschmad hat. Spiegelt er der Narium folide Absichen vor? Noch bester— so seh ich, daß er Bit genug hat in seinen Benzetel zu lugen. Er kann Prasident werden. Seht er es noch dazu durch! Hervlich! das zeigt mir an, daß er Glud hat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Entel — Unvergleichlich! So trink' ich auf die guten Aspetten meines Stammbaums eine Bouteille Malaga mehr, und bezahle die Stortations: Strafe für seine Dirne.

Wurm. Alles, was ich wünsche, Ihr' Erzellenz, ist, daß Sie nicht nothig haben möchten, die Bouteille zu Ihrer Ber ftrenung zu winken.

Prafident. (emabato. Wurm, befinn'Er sich, bas ich, wenn ich einmal glaube, hartudig glaube, rase, wenn ich zurne — Ich will einen Spaß darsuns machen, daß Er mich ausbesten wollte. Daß Er sich seinen Nebenbuhler gern vom Hals geschafft hatte, glaub' ich ihm berzlich gern. Da Er meinen Sohn bep dem Madchen anszustechen Muhe haben mochte, soll ihm der Nater zur Kliegenklatsche dienen, das sind' ich wieder begreistich — und daß Er einen so herrlichen Aufat zum Schimen hat, entzielt mich sogar — Nur, mein lieber Wurin, muß Er mich nicht mit prellen wollen. — Nur, versteht Er mich, muß Er den Pfiss nicht bis zum Eindruch in meine Senndsibe treiban!

Burm. 3hro Erzellenz vergelben! Meth and wirklich — wie Sie argwohnen — bie Giferfucht im Spiel fenn follte, so mare sie es wenigftene nur mit den Angen, und nicht mit ber Junge.

Prafibent. Und ich dacte, sie bliebe gang weg. Dummer Teufel, was verschlagt es berin Ihm, ob er die Karolin frist aus der Munze, over vom Banquier bekommt. Erbst' Er sich mit bem biesigen Abel; — wisentlich ober nicht — ben und wird selten eine Mariage geschlosen, wo nicht wesnigstens ein halb Dubend der Gaste — ober der Aufwärter — das Paradies des Brautigams geoz metrisch ermessen kann.

DBurm (verbeugt fich). 3ch mache bier gern den

Burgeremann, gnadiger herr!

Prafibent. Ueberdieß tann Er mit Nachftem die Freude haben, seinem Nebenbuhler ben
Spott auf die schönste Art heimzugeben. Seben
jeht liegt der Anschlag im Rabinet, daß, auf Antunft der neuen Herzoginn, Lady Milsord zum
Schein den Abschied erhalten, und, den Betrug
vollsommen zu machen, eine Berbindung eingehen
soll Er weiß, Wurm, wie sehr sich mein Ansehen
auf den Einsuß der Lady sicht — wie überhaupt
meine mächtigsten Springsebern in die Mallungen
bes Fürsten bineinspielen. Der Herzog such eine
Parthie für die Milsord. Ein Anderer kann sich
melden — den Kauf schließen, mit der Dame das
Bertrauen des Fürsten an sich reißen, sich ihm

unentbehrlich machen — Damit nun ber gurft im Res meiner Familie bleibe, foll mein Ferbinand bie Milford beiratben — 3ft ibm bas belle?

Burm. Das mich die Augen beisen — Benigstens bewses der Präsident hier, das der Vafident hier, das der Vater nur ein Anfänger gegen ihn ist. Wenn der Major Ihnen eben so den gehorsamen Sohn zeigt, als Sie ihm den zärtlichen Vater, so dürste Ihre Aufforderung mit Protest zustücksommen.

Prafibent. Jum Sind mar mir noch nie für die Ausführung eines Entwurfs bang, wo ich mich mit einem: Es foll fo fepn, einstellen konnte.

—Aber feh' Ernun, Burm, has hat uns nun wieder auf den vorigen Punft geleitet! Ich kundige mefum Sohn noch biefen Bormittag feine Bermahlung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll Seinen Argwohn entweder rechtfertigen, oder ganz widerlegen.

Wurm. Gnabiger herr, ich bitte febr um Bergebung! Das finstre Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, läßt sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zufühzen, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schafere Probe! Wählen Sie ihm die untadelhafteste Partie im Land, und sagt er Ja, so lassen Sie den Sekretär Wurm drep Jahre Augeln schleisen

Prafibent (beife in die Lippen). Tenfel!

Burm. Es ift nicht anbere ! Die Mutter — bie Dummheit felbst — hat mir in ber Einfalt zu- viel geplaudert.

Prafibent (gebt auf und nieber, prest feinen Born jurud). Sut! Diefen Morgen noch.

Wurm. Rur! bergeffen Ewr. Erzelleng nicht, bas ber Major — ber Sohn meines Gerrn ift!

Prafibent. Er foll gefcont werden, Burm!

Burm. Und daß der Dienft, Ihnen von eis ner unwillfommenen Schwiegertochter ju helfen -

Prafident. Den Gegendienst werth ift, 3hm gu einer Frau gu helfen? Auch bas, Wurm!

Burm (budt fic vergnügt). Emig ber Ihrige, gnadiger herr! (Er win geben).

Prafibent. Bas ich Ihm porhin vertrauet babe, Burm! (brosenb) Wenn Er plaubert ---

28 urm (lacht). So zeigen Ihre Erzellenz meine fatichen Sandidriften auf! (Er gest ab.)

Prafident. 3war bift bu mir gewiß! 3ch halte bich an beiner eigenen Schurlerep, wie ben Schröter am Faben!

Ein Rammerdiener (mit berein). Sofmarfcall von Kalb -

Prafibent. Kommt, wie gerufen! - Ex foll mir angenehm fepn. (Kammerblener geht ab.)

# Sechste Scene.

Hofmarfchall von Ralb, (in einem Beichen, aber geschmackiesen hoftleibe, mit Cammerberns schliffet, zwen Uchen und ginem Dogen, Chapeau: hab und friftett a la beriffon. Er fliegt mit großem Geräusch auf den Prafidenten zu, und breitet einen Blamgeruch über bas gange Parterre). Drafibent.

Hofmarschall (im umarmend). Ah! guten Morgen, inein Befter! Wie geruft? Wie geschlüssen? — Sie verzeihen boch, daß ich so spat das Vergnügen habe — bringende Geschäfte — der Auchenzöttel — Wistenbillets — das Arrangement der Parthicen auf die heutige Schlittenfahrt — Ah — und dann mußte ich sa auch dep dem Lever zugegen sepn, und Seiner Durchlaucht das Wetket verkündigen.

Prafident. Ja, Maricall, ba haben Sie freplich nicht abtommen tonnen!

Sofmaricall. Dben darein hat mich bet Schelm von Schneiber noch figen laffen.

Prafibent. Und boch fir und fertig?

Hofmaricall. Das ift noch nicht Allest Gin Malbeur jagt heute bas andere! Boren Sie nur!

Prafibent gerfireut). Ift bas moglich?

Sofmarich all. Boren Sie nur! 3ch fteige taum aus bem Bagen, fo werben bie Bengfte ichen, ftampfen und ichlagen aus, bas mir — ich bitte

Sie! — ber Sassentoth über und über an die BeickReiber sprint. Was anzusangen? Sepen Sie sich
um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand
ich! Spät war es! Eine Lagreise ist es — und in
dem Auszug. vor Seine Durchlaucht — Sett der Gerechte! Was sällt mir bed? Ich singtre eine
Ohnmacht! Wan bringt mich über Hals und Kopf
in die Autsche! Ich in voller Carriere nach Hans —
wechste die Aleider — sahre zuruck. — Was sagen
Sie? — und din noch der Erste in der Antich ambre — Was benten Sie?

Prafibent. Ein herrliches Impromtu bes menfchlichen Wiese — Doch bas bepfette, Kalb — Sie fprachen alfo mit bem Herzog?

Hofmarfchall (wichtig). Zwanzig Minuten und eine balbe,

Prafibent. Das gesteh' ich! — und wiffen mir also ohne Zweifel eine wichtige Reuigseit?

Hofmatichall (ernftbaft nach einigem Stulichweb gen). Seine Durchlaucht haben heute einen Merbe b'Ope Biber an.

Prafident. Man dente! — Rein, Matfcall, fo habe ich doch eine beffere Zeitung für Sie — Daß Laby Milford Majorin von Walter wird, ift Ihnen gewiß etwas Neues?

Sofmarfcall. Denten Siel und bas ift foon richtig gemucht?

 babin geben, die Laby auf feinen Befnd prapariren und ben Entschluß meines Ferdinands in ber gangen Resideng befannt machen.

Hofmarfchall (enmide). O mit taufend Freuben, mein Bester! — Was kann mir erwünschter kommen? — Ich sliege sogleich — (umarmt ibn) Lesben Sie wohl — in Decyviertelstunden weiß es die gange Stadt. (Supit binaud.)

Prafibent (tant dem Maricial, nach). Man fage noch, daß diese Geschöpfe in der Welt zu nichts taugen — Nun muß ja mein Ferdinand wollen, ober die gange Stadt hat gelogen. (Küngeit — Wurm sommt.) Mein Sohn soll bereinkammen! (Wurm seht ab, Prasident auf und nieder, gedankenvoll.)

### Siebente Ocene.

Ferbinand. Prafibent. 28 urm, (welcher gleich abgest.)

Ferdinand. Sie haben befohlen, gnabiger Berr Bater -

Prafident. Leiber muß ich bas, wenn ich meines Sohnes einmal froh werden will! — Las Er uns allein, Wurm! — Ferdinand, ich bevbichte bich schon eine Zeit lang, und finde die offne rasche Jugend nicht mehr, die mich sonkt so entzückt but! Ein seltsamer Gram bratet auf deinem Gesichte! Du fliebst mich — Du fliebst deine Birtel — Pfubl

— Deinen Juhren verzeiht man zehn Ansichweisfungen wer einer einzigen Grille. Ueberlaß diese mir, lieber Sohn ! Mich laß an beinem Glud arbeiten, und bente auf nichts, als in meine Entwurfe zu spielen. — Komm! umarme mich, Ferbinand!

Ferbinand. Sie find heute febr gnabig, mein Bater!

Prafibent. hente, bu Shalf — und diefes heute noch mit der herben Grimasse-(empaat)
Ferdinand! — Wem zu lieb hab' ich die gefährs
liche Bahn zum herzen des Fürsten betretent?
We em zu Lied bin ich auf ewig mit meinem Germissen und dem himmel zerfallen? — höre, Ferdinand — Ich spreche mit meinem Sohne — We em
hab' ich durch die hinwegrammung meines Vorgangers Platz gemacht — eine Geschichte, die beste blutiger in mein Inmendiges schneidet, jer sorgfäktiger ich das Messer der Welt verbergen Spret.
Sage mix, Ferdinand! We em that ich dies alles?

Ferbinand (mitt mit Soreden gerade.: Doch mar nicht, mein Aater? Doch auf mich foll ber blutige Wiericheln biefes Frevels nicht fallen? Beom allmächtigen Gott! Es ist bester gar nicht geboren zu senn, als biefer Missethat zur Ausrede bienen!

Präfibent. Was war bas! Wasi Doch ich will es dem Romanenfopfe zu gut halten! — Ferdinand — ich will mich nicht erhiben! — 180r: lanter Anabe, lohnst bu mir alfo für meine schlaflofen Rachte? Alfo für meine rastlose Sorge? Also für den ewigen Storpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Berantwortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Glud von der zwepten Hand — Das Werdrechen klebt nicht am Erbe.

Ferdinand (firede die rechte Sand gen Simmel). Feperlich entschie ich hier einem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen Nater erinnert!

Prafibant. Sobre, junger Menfch, bringa; mich nicht auf! — Wenn es nach beinem Ropfe' ginge, bu trocheft bein Lebenlang im Staubel:

Ferbin and. D, immer noch beffer, Bater, ale ich froch' um ben Shron berum!

Brafibent (verbeier istnen Born). Hum!—
Swingen muß man bich, doin Glad zu erkeinen!
Wo gehn Andere mit aller Anstrengung micht hins aufflichmen, wirft du spielend, im Schlase, ses hüben b Du bist im zwölfen Jahre gahndrich! Indzwanzigsten Major! Ich hab' es durchseseht beym Fürsten. Du wirst die Unisorm anspiehen, und is in das. Ministerium eintreten! Der Fürst sprach i vom Geheimenrath, — Gesandtschaften.— anseverschentlichen Gnaden! Einerherrliche Aussicht dehnde sem Throne — zum Throne seibst; wenn anders die Gewalt so viel werth ifty als ihre Zeichen das begeissert dich nicht? Ferdinand. Beil meine Begriffe von Größe und Glud-nicht ganz die Ihrigen find — Ihre Gludfeligleit macht sich nur felten anders, als durch Berderben befannt. Neid, Kurcht, Bermunschung find die traurigen Spiegel, worin sich die Hohelt eines herrschers belächelt — Abranen, fluche, Berzweisung die entsehliche Madlzeit, woran diese gepriesenen Gludlichen schweigen, von der sie betrunken aufstehen, und so in die Ewigtett vor den Ehron Gottes taumeln — Mein Ideal von Glud zieht sich genügsamer in mich selbst zuruck! In meinem herzen liegen alle meine Wünsche begraben!

Prafibent. Meisterhaft! Unperbesserlich!
herrlich! Nach dreußig Jahren die erste Borlesung mieder! — Schade nur, daß mein funfzigzahriger Kopfisu zah fur das Lernen ist! — Doch — dieß, seltne Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir Jemand an die Stelle geben, den dem du dich in dieser duntscheckigen Tollheit nach Bunsch ererzieren fannst. — Du wirst dich entschließen — noch beute entschließen — eine Fran zu nehmen.

Ferdinand (eine bestürzeniad). Mein Bater!
Prafibent. Ohne Komplimente — Ich habe:
der Lady Milford in deinem Namen eine Kartegeschielt. Du wirft dich ohne Aufschub bequemen,
babin zu gehn, und ihr zu sagen, daß bu ihr Brautigam bift!

Ferbinand. Der Milford, mein Bater?

Prafibent. Wenn fie dir bekannt ift! — Ferd in and (außer Fastung). Welcher Schandsfaule im Herzogthume ist sie das nicht! — Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, daß ich Ihre Laune für Ernst aufnehme? Würden Sie Vater zu dem Schntlen Sohn sepn wollen, der eine privilegirte Bublerinn beirathete?

Prafident. Noch mehr! Ich wurde felbit um fle werben, menn fie einen Annfgiger mochte. — Burdeft bu gu bem Schurten Bater nicht Sohn fenn wollen?

Ferdinand. Rein! So mabr Gott lebt! Prafibent. Eine Frechheit, bep meiner Ehre! die ich ihrer Seltenbeit wegen vergebe —

Ferdinand. Ich bitte Sie, Bater! Laffen Sie mich nicht etwa in einer Bermuthung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen!

Prafibent. Junge, bift bu toll? Belder Menfc von Bernunft wurde nicht nach ber Diftinction geigen, mit feinem Landesberrn an einem dritten Orte ju wechfeln?

Ferdinand. Sie werden mir jum Rathfel, mein Bater! Diftinction nennen Sie es — Diftinction, ba mit bem Fürsten zu theilen, wo er auch unter ben Menfchen hinuntertriecht?

Prafibent (folägt ein Belåchter auf).

Ferd in and. Sie tonnen lachen — und ich will über bas hinweggeben, Bater! Mit welchem Geficht

Seficht foll ich vor ben ichlechteften Sandwerter treten, der mit feiner Frau wenigstens doch einen ganzen Körper zur Mitgift befommt? Mit welchem Gesicht vor die Welt? vor den Fürsten? Mit welchem wem vor die Buhlerinn felbst, die den Brandfeden ihrer Ehre in meiner Schande auswaschen wurde?

Prafibent. Bo in aller Belt bringft bu bas Maul ber, Junge?

Kerdinand. 3ch beschwöre Sie ben hims mel und Erde, Bater! Sie können durch die hinswerfung ihres einzigen Sohnes so gludlich nicht werden, als Sie ihn ungludlich machen! 3ch gebe Ihnen mem keben, wenn das Sie steigen machen kahn. Mein Leben hab' ich von Ihnen; ich werde keinen Angenblick anstehen, es gong Ihrer Größe zu opfern! — Meine Ehre, Bater! — wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtfertiges Schelmenstud, mir das keben zu geben, und ich muß ben Batev wie den Kuppler verstuchen.

Prafibent (fremblich, indem er ibm'auf die Acfet etoph). Brab, lieber Sohn! Jest feb' ich, daß du ein ganger Kerl bift, und der besten Frau im herzogthum wurdig. — Sie soll dir werden — Roch diesen Mittag wirst du dich mit den Graffinn von Oftheim verloben!

Ferdinand (auf Rem betretm). If biefe Stunde bestimmt, mich gang ju gerschmettern?

Prafibent (einen lauernden Bild auf the werfende Bo doch hoffentlich beine Ehre nichts einwenden mirb.

Ferbinand. Nein, mein Bater! Friederite von Oftheim tonnte ieden Andern jum Gludlichften machen! (Bor fic. in poches Bewehrung). Bas feine Bosheit an meinem herzen noch gang lies, gerreift feine Gute.

Prafibent (noch immer tein Auge von ihm weng bend). Ich warte auf beine Dantbarleit, Ferdinand!

Ferdinand (fart auf ihn und east ihm femig bie Sand). Bater! Ihre Gnade entstammt meine gange Empsindung — Bater! meinen heisesten Dunk für Ihre herzlichste Meinung — Ihre Bahl ist untedelhaft — aber ich kann — ich darf — Bedauern Sie mich — Ich kann die Gräfinn nicht lieben!

Prafibent (intit einen Sorin jurid). Hollat Jest hab' ich den jungen Herrn! Alfo in diese Falle ging er, der listige Heuchler — Also es war nicht Ehre, die dir die Lady verbot. — Es war nicht die Person, sondern die Heirath, die du verabscheutest? —

Gerbinand (ftett querft wie verfteinert, bann fabrt er auf und will fortrennen).

Prafibent. Bobin? Salt! If bas ber Refpett, den bu mir foulbig bift? Der Raim

kön jurud.) Du bist der Laby gemeldet. Der Fürst hat mein Wort! Stadt und hof wissen es richtig! — Wenn du mich zum Ligner machst, Junge — vor dem Fürsten — der Lady — der Stadt — dem Hose mich zum Ligner macht — Hore, Junge — oder wenn ich hinter gewisse hist so auf einmal das Feuer in deinen Wansgen aus?

Ferbinanb (concebtag und gitternb). Bie? Bas? Es ift gewiß nichts, mein Bater!

Prafibent (einen fürchersichen Bild auf ihn bebtend). Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur sinden sollte, woher diese Widersetzlichkeit stammt? — ha, Junge! der bloke Berdacht schon dringt mich zum Nasen! Geh' den Augenblick! Die Wachtparade fängt an! Du wirst dep der Ladp sepn, sodald die Parole gezgeben ist! — Wenn ich auftrete, zittert ein herzigothum! Laß doch sehen, ob mich ein Staartopf von Sohn meistert! (Er zeht und tommt noch einmal wieder). Junge, ich sage dir, du wirst dort sepn, oder siehe meinen Jorn! (Er zeht ab).

Ferbinand (erwacht aus einer dumpfen Betaubung). Ift er weg? War das eines Naters Stimme? — Ja ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten — Nichtswurdige! und wenn du auch noch dann meine Sand verlangst — Im Angesicht bes versammelten Abels, des Militars und des Bolts — Umgurte dich mit dem ganzen Stolze deines Englands — Ich verwerfe dich — ein beutscher Jüngling!

(Er eilt binaude)

# 3 weyter Att.

Ein Saal im Palais ber Laby Milford : jur rechten Sand fieht ein Sopha, jur linten ein Stugel.

### Erfte Scene.

Lab p (in einem fregen, aber reigenden Regilge, bie Saare noch unfrifire, figt vor bem Fingel und phantafirt; 60 p h i e, '
bie Rammerjungfer, fommt von bem Fenger).

Sophie. Die Offiziers geben auseinander! Die Wachtparade ist aus — aber ich sehe noch teinen Walter!

Laby (sehr unruhig, indem sie aussteht und einen Sang durch den Saal macht). Ich weiß nicht, wie ich mich heute sinde, Sophie — Ich bin noch nie so gewessen — Also du sahst ihn gar nicht — Freylich wohl — Es wird ihm nicht eilen — Wie ein Verbrechen liegt es auf meiner Brust — Seh, Sophie — man soll mir den wildesten Neuner beraussühren, der im Marstall ist! Ich muß in's Freye — Menschen sehen und blauen himmel, und mich leichter reiten mm's Sera berum.

e. Wenn Sie sich unpassich fublen, dann berufen Sie Affemblee hier zusammen! bestien Sie den Herzog hier Tafel halten, oder die l'Hombretische vor ihren Sopha segen! Mir sollte der Fürst und sein ganzer Hof zu Gebote stehn, und eine Grille im Kopfe furren?

Lady (wirft fich in ben Sopha). 3ch bitte, bet= fone mich! 3ch gebe dir einen Demant fur jede Stunde, wo ich fie mir vom Salfe ichaffen fann! Soll ich meine Bimmer mit biefem Bolt tapegie= ren ? - Das find folechte erbarmliche Menfchen, bie fich entfegen, wenn mir ein warmes bergliches Bort entwischt, Mund und Nase aufreißen, als faben fie einen Geift - Stlaven eines einzigen Marionettenbrathe, ben ich leichter als mein Rilet regiere! - Was fang' ich mit ben Leuten an, beren Geelen fo gleich als ibre Sadubren geben? Rann ich eine Kreube daran finden, fie mas ju fra= gen, wenn ich voraus weiß, mas fie mir antworten werben? Oder Borte mit ihnen medfeln, wenn fe bas Berg nicht haben, anderer Meynung als ich su fenn? - Weg mit ihnen! Es ift verbrußlich, ein Rof au reiten, bas nicht auch in ben Bugel beift. (Gie tritt jum Fenfter )

Sophie. Aber ben fürsten werden Sie doch ausnehmen, Labr? Den schonsten Mann — ben feurigsten Ropf in set nem gangen Lande!

Laby (tommt jurud). Denn es ift fein Land

- und unt ein Kurftentbum, Gopbie, taun meinem Gefdmad gur erträglichen Mubrebe bienen -Du fagit, man beneibe mich! Armes Ding! Beflagen foll man mich vielmebr! Unter Allen, bie an ben Bruften ber Majeftat trinfen, tommt bie Kavoritinn am foledteften meg, meil fie allein bem großen und reichen Dann auf bem Bettelstabe begegnet - Wabr ift's, er fann mit bem Talisman feiner Große jeden Geluft meines Bergens, wie ein Reeufolog, and ber Erde rufen ! -Er fest ben Saft von zwer Indien auf die Tafel ruft Varabiefe aus Wilbuiffen - last die Quellen feines Landes in ftolgen Bogen gen himmel fpringen, ober bas Mart feiner Unterthanen in einem Reuerwert binvuffen - - Wber tann er auch feinem Dergen befehlen, gegen ein großes feuriges Berg groß und fenrig ju ichlagen? Rann er fein barbendes Gehirn auf ein einziges ' fones Gefühl erequiren? - Mein Berg bungert ben all bem Bollauf ber Sinne; und mas belfen mich tanfend befre Empfindungen, wo ich nur Ballungen lofden barf?

Sophie (bildt fie bermunbernd an). Wie lang ift es benn aber, daß ich Ihnen biene, Milaby?

Lady. Weil du erft beute mit mir befannt wirft? — Es ift wahr, liebe Sophie — ich habe bem Fursten meine Ehre vertauft; aber mein herz habe ich frey behalten — ein herz, meine Gute, bas pielleicht eines Mannes noch werth ist — über welches der giftige Wind des hofes nur wie der hauch über den Spiegel ging! — Erau es mir zu, meine Liebe, daß ich es langst zegen diesen armseligen Kursten behauptet batte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeize erhalten tonnte, einer Dame am hofe den Rang vor mir einzuraumen!

Sophie. Und biefes Berg unterwarf fich bem Chrgeige fo gern ?

Laby (lebbate). Alls wenn es fich nicht icon gerächt hatte? — nicht fest noch fich rachte? — Sophie! (bedeutend, indem fie die band auf Condens Achte fallen (1881) Wir Frauenzimmer fonnen nur amischen herrschen und Dien en mabien, aber die bochfte Bonne der Gewalt ist doch nur ein elender Pehelf, wenn und die größere Wonne verfagt wird, Stlavinnen eines Mannes zu sepn, den wir lieben!

Sophie. Eine Bahrheit, Milaby, bie ich von Ihnen gulett boren wollte!

Lady. Und warum, meine Sophie? Sieht man es henn biefer tindifcen Kabrung des Bepters nicht au, daß wir nur fur das Gangelband taugen? Sahft du es denn diefem launischen Flattersinne nicht au — diefen wilden Ergobungen nicht an, daß sie nur wildere Bunfce in meiner Bruft überlarmen sollten?

Sophie ertt erflaunt jurud). Labp!

Lad p Clebbafter. Befriedige biefe! Gib mir ben Mann, ben ich jest bente - ben ich anbete -

sterben, Sophie, ober besisen muß. (Somenen). Las mich aus seinem Mund es vernehmen, daß Ehranen der Liebe schoner glanzen in unsern Ausgen, als die Brillanten in unserm Haar, (seurle) und ich werfe dem Fürsten sein herz und sein Fürstenthum vor die Füße, sliehe mit diesem Manne, sliehe in die entlegenste Wuste der Welt —

Sophie (bildt fie etfdroden an). himmel! Bas maden Sie? Die wird Ihnen, Laby?

Lady (benuru). Du entfarbst bich? — Sab' ich vieneicht etwas zu viel gesagt? — D las mich beine Junge mit meinem Jutrauen binden — hore noch mehr — hore Alles —

Sophie (idaus fic degitted um). Ich furchte, Milaby — ich fürchte — ich brauch' es nicht mehr au hören!

Laby. Die Berbindung mit bem Major — Du und bie Belt fteben im Wahn, fie fep eine Hof: Rabale — Sophie — errothe nicht — fcde me bich meiner nicht — fie ift bas Wert — meisner Liebe!

. Cophie. Ben Gott! Bas mir abnete!

Laby. Sie liefen sich beschwahen, Sophie — ber schwache Fürst — ber hofschlaue Walter — ber alberne Marschall — Jeder von ihnen wird barauf schworen, daß diese Heirath das unsehlbarste Mittel sep, mich dem Herzog zu retten, unser Band um so fester zu knupfen! — Jal es auf ewig zu trennen! auf ewig diese schadlichen

Retten zu brechen! — Belogne Lugner! Bon elnem schwachen Weibe aberlistet! — Ihr selbst führt mir jest meinen Geliebten zu! Das war es ja nur, was ich wollte — Hab' ich ihn einmal hab' ich ihn — v dann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit —

## 3 mente Scene.

Ein alter Rammerbiener bes Fürften, ber ein Schmudtaften trägt.

Die Borigen.

Rammerbiener. Seine Durchlaucht ber herzog empfehlen Sich Milady zu Gnaden, und schieden Ihnen biefe Brillanten zur hochzeit! Sie kommen fo eben erst aus Benedig!

La by (bat bas Raftigen gebiffnet, und fabrt enteroden gurud). Menfch! was bezahlt ber herzog fur bie Steine?

. . Rammerbiener (mit finfterm Geficht). Gie toften ibn teinen Seller!

Laby Bas? Bift bu rafend? Richts! — und (indem fie einen Schritt von ihm westrin) du wirfft mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durch bohren wolltest — Nichts kosten ihn diese unermeßelich tostbaren Steine?

Rammerdiener. Gestern find flebentaufend Landelinder nach Amerika fort — die jahlen Maest Lady (fest den Somma plosito nieder, und gest bafc durch den Saal, nach einer Paufe zum Kammerdiener). Mann ! Mas ift dir? Ich glaube, du weinft?

Rammerbiener (wifcht fich die Augen, mit foredlicher Stimme, alle Gileber gliternb). Ebelfteine, wie biefe ba — ich habe auch ein paar Sohne barunter.

La by (wendet fich bebend meg, feine Sand faffend). Doch teinen gezwungenen ?

Rammerdiener (ladt fürdterlich). D Gott!

— Nein — lauter Frepwillige! Es traten woh! so etliche vorlaute Bursche vor die Front' heraus, und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Jod Menschen verlaufe? — Aber unser gnädigster Landesberr ließ alle Regimenter auf dem Parradeplat aufmarschieren, und die Maulassen niederschießen. Wir horten die Buchsen knallen, sat hen ihr Gehirn auf das Pstaster sprifen, und die ganze Armee schrie: Juch ein ach Amerita!—

Laby (fatt mit Entfepen in ben Sopsa). Gott! - Und ich horte nichte? Und merfte nichte?

Rammerbien er Ja, gnadige Fran! — Warum mußtet Ihr denn mit unferm herrn gerad' auf bie Barenhab reiten, als man den Lermen zum Aufbruch schlug? — Die herrlichteit hattet Ihr doch nicht versaumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verfundigten, es ift Zeit, und heulende Baisen dort einen lebendigen Bater verfolgten, und hier eine muthende Mutter lief, ihr faugendes Ainb an Bajonetten gu fpiegen, und wie man Brantigam und Braut mit Gabelhieben auseinsander riß, und wie Graubarte verzweiflungsvoll ba ftanden, und den Burfden auch guieht die Kruden nach nachwarfen in die neue Belt — Dh, und mitunter das polternde Wirbelfcblagen, das mit der Allwiffende uns nicht follte beten horen —

Lady (fiebt auf beftig bewegt). Weg mit biesen Steinen — fie bligen Hollenstammen in mein herz! (Sanster jum Kanmerdiener.) Mäßige dich, armer alter Mann! Sie werden wieder kommen. Sie werden ihr Baterland wieder seben.

Rammerbiener (warm und voll). Das weiß ber himmel' Das werden fie! — Noch am Stadtsthor drehten fie fich um, und schriecn: "Gott mit euch, Weib und Kinder! — Es leb' unfer Landes pater — Am jungften Gerichte find wir wieder ba!" —

Rammerbiener (wirft fie verächtlich auf ben Tifch sunde). Legt's zu bem Uebrigen! (Er zeht ab.)

Lady (feet ism erfigunt nach). Sophle, fpring' ihm nach, frag' ihn um feinen Namen! Er foll feine Sohne wieber haben! (Grobie ab Laby nache bentend auf und nieben. Paufe. Bu Sophlen, die wieber tommt.) Sing nicht jungft ein Grudcht, daß daß gener eine Stadt an der Granze verwüftet, und g bep hundert Familien an den Bettelftab gebracht habe? (Sie tingelt.)

Sophie. Bie kommen Sie auf das? Allest bings ift es so, und die mehreken bieser Unglude lichen dienen jeht ihren Glaubigern als Stlacen, oder verderben in den Schachten der fürstlichen Silberbergwerke.

Bedienter (tommt). Was befehlen Milady?

Laby (9tht ihm ben Samud). Daß bas ohne Bergug in die Landschaft gebracht werbel — Man foll es sogleich zu Geld machen, befehl' ich, und ben Gewinnst davon unter die Bierhundert vertheilen, die der Brand ruinirt hat!

Sophie. Milady, bedenten Gie, daß Sie bie bochte Ungngde magen!

Lat p (mit. Stoffe). Goll ich ben fluch feines Landes in meinen haaren tragen? Gie wiete bem: Bedienten, dieser geht.) Ober willft bu, daß ich unter ber schrecklichen Laft suscher Ebranen zu Boben finte? — Geh, Sophie — Es ist bester, falsche Juwelen im haar, und das Bewußtsepn dieser That im herzen zu haben!

Sophie. Aber Juwelen, wie biefe! Satten Sie nicht Ihre schlechtern nehmen tonnen? Rein, wahrlich, Milady! Es ift Ihnen nicht zu vergeben!

La b p. Narrifches Madchen! Dafür werben in einem Augenblide mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als geben Konige in ihren Diabes men getragen, und iconere —

Bedieuter (tommt jurud). Major von Bal-

Cophie (freingt auf die Laby ju). Gott! Sie verblaffen -

Laby. Der erfte Mann, der mir Schrecken macht — Sophie — Ich sep unpaflich, Eduard! — Solt — Ift er aufgeräumt? Lacht er? Bas spricht er? D, Sophiel Nicht wahr, ich sehe häßlich aus?

Sophie. 3ch bitte Sie, Lady! -

Beblenter. Befehlen Sie, baf ich ihn abmeife?

Laby (stotternd). Er soll mir willsommen seyn. (Bedienter pinaus). Sprich, Sophie! — Bas sag' ich ihm? — Bie empfang' ich ihn? — Ich werde kumm seyn! — Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — v was ahnt mir — Du verläffest mich, Sophie? — Bleib! — Doch nein! Sed! — So bleib doch! (Der Major tommt durch das Borgimmer.)

Sophie. Sammeln Sie sich! Er ist schon da!

#### Dritte Ccene.

#### Ferdinand von Balter, Die Vorigen,

gerbin and (mit einer turen Berbengung). Benn ich Sie worin unterbreche, gnabige Rran -

Laby (unter mertbarem Dentlopfen). In nichts, Berr-Deior, bas mir wichtiger mare.

gerbinanb. 3ch tomme auf ben Befehl meines Baters -

Labr. 3d bin feine Soulbnerinn.

Ferdinand. Und foll Ihnen melben, bas wir und betrathen — Go weit ber Auftrag meines. Baters.

Laby (mifare fic und stitert.) Richt Ihres els genen Gerzeus ?

Ferdinand. Minifter und Auppler pflogen das niemals zu fragen!

Laby (mit einer Beangflaung, das ihr die Bente vers ingen). Und Sie felbst hätten sonst nichts bepauseden?

Ferdinand (mit einem Bild auf die Mangelly, Roch febr viel, Milaby !

Endy (gibt Sophien einen Wint, biefe emfeune fich). Darf ich Ihnen biefen Sopha anbieten?

**A** 

Ferdinand. Ich werbe kurz seput Miladol. Lado. Run? Ferdinand. Ich bin ein Mann von Chre! Lado. Den ich zu-schien weißt. Ferdénand.: Kavaller! 1 : ? Ladp.: Kein befrer im Herzogthum! Kerdinand. Und Officier!

Laby (someidethaft). Gie berühren hier Borjage, die auch Andere mit Ihnen gemein haben ! Barum verschweigen Gie größere, worin Sie

einzis find? Ferdinand (frostle). Hier brauch' ich fle nicht!

Laby (mit immer fleigenber Angft). Aber für mas muß ich biefen Borbericht nebmen ?

Ferbinaub (langiam und mit Rachbind). Für ben Einwurf ber Ehre, wenn Sie Luft haben follten, meine hand zu erzwingen!

Laby (auflabrend). Was ift bas, herr Major ? Fer bi naub (gelaffen). Die Sprache meines herzens - meines Wappens - und biefes Degens!

Laby. Diesen Degen gab Ihnen ber furft.

"Ferbinand. Der Staat gab mir ihn, durch bie hand bes Fursten — Mein berg Gott — wein Bappen ein balbes Jahrtausend!

Laby. Der Rame bes Bergogs -

Ferbinanb (bipig). Raun ber herzog Gefehe ber Menfcheit verdreben, ober handlungen munzen, wie feine Dreper? — Er felbft ift nicht über bie Stre erhaben aber er lann ihren Rund mit feinem Golde verflopfen! Er taun den hermelin über feine Schande herwerfen! Ich bitte mir aus,

bavon

bavon nichts mehr, Milaby — Es ift nicht mehr die Rebe von weggeworfenen Aussichten und Apanen — oder von dieser Degenquaste, oder von der Meinung der Welt! Ich bin bereit, dieß alles mit Fisen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist!

Laby (fcmerzhaft von ibm weggebenb). herr Mas jor! Das hab' ich nicht verbient!

Ferbinand censeift ibre fand). Bergeben Sie! Wir reden hier ohne Zengen. Der Umftand, der Sie und mich — beute und nie mehr — gusammen sührt, berechtist mich, zwingt mich, Ihnen main geheimstes Gefühl nicht zuruck zu balten! —— Es will mir nicht zu Kopfe, Miladu, daß eine Dame von so viel Schünheit und Seist — Eigenschaften, die ein Mann schähen wurde — sich an einen Fürsten sollte wegwerfen tonnen, der nur das Seich lecht au ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten!

Lady (ichaut ihm gros in's Geficht). Reben Sie, gang wird!

Ferbinand. Sie nennen fich eine Britztinn! Erlauben Sie mir — ich tann es nicht glauben, bes Sie eine Brittinn find! Die frengeborne Tochter bes frepeften Bolts unter bem himmel. — bas auch zu floth ift, fremder Eugend zu rancheru, — tann fich nimmermehr an frem bes

Lafter verbingent Es ift nicht möglich, daß Sie eine Brittinn find, — oder das herz diefer Brittinn muß um so wel kleiner sepn, als größer und kühner Britanniens Abern schlagen!

: Laby. Sind Sie gu Ende?

Kerdinand. Mantfönnte antworten, es ift weibliche Eirelfeit — Leibensthaft — Temperament — Hang zum Vergnügend Schon ofters überlebte Augend die Spre! Schon manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachber die Welt durch eble Handlungen mit sich ausgeschnt, und bas bafliche Handwert durch einem schonen Gebrauch gendelt — Aber: wober denn jest biese unger deure Pressung des Landes, die vorber nie so genweien? — Das war im Namen des herzogthums! — Ich bin zu Ende!

Laby (mit Sankunth und Sobeth). Es ift das erftemal, Balter, daß solche Reden an mich gewagt werben. und Sie sind der einzige Mensch, dem ich daxauf antworte — Daß Sie meine Hand verwerfen, darum schäft, ich Sie! Daß Sie meine Herz diftern, vergebe ich Ihnen! Daß es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht! Wer sich herr andnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderden, muß dieser Dame eine große Seele zutrauen, oder — von Sinnen seine. Benst wälgen, vergebe Ihnen Gott, der meine Brust wälgen, vergebe Ihnen Gott, der

Allmächtige, ber Sie und mich und den Fürsten einst gegeneinander stellt! — Aber Sie haben bie Englanderinn in mir aufgeforbert, und auf Bowwarfe dieser Art muß mein Baterland Antwort haben!

Ferdinand (auf feinen Degen geftabe). 3ch bin begierig!

Lady. Soren Sie alfo, was ich, außer Ihmen, noch Miemand vertraute, noch jemals einem Menichen vertrauen will! - 36 bin nicht bie Abenteurerinn Balter, fur die Sie mich halten! Ich fonnte groß thun und fagen : 3ch bin fürftlichen Gebluts - aus des ungindlichen Thomas Ror: foit's Gefchlechte, ber fur bie ichotrifche Maria ein Opfer mard - Mein Bater, Des Ronigs oberfter Rammerer, wurde beguchtigt, in verratherifdem Bernehmen mit Frantreich gu fteben, durch einen Spruch der Parlamente verdammt, und enthauptet. - Alle unfere Guter fielen ber Rrone an Wir felbit murben bes Landes vermiefen! Meine Mutter ftarb am Cage ber Sinrichtung! 3ch - ein vierjabriges Dabchen - fiob nad Dentidland mit meiner Barterinn - einem Raftden Jumelen - und biefem Familienfreng, bas meine fterbende Mutter mit ihrem letten Segen mir in ben Bufen ftecte!

<sup>\*\*</sup> Ferbin'and : (wirb nachbentenb, und hefter mau mere Bude auf die Salu).

Laby (fabrt fort mit immer gunehmenber Rubrung). Arant - obne Mamen - obne Cous und Ber: mogen - eine auslandifde BBaife, tam ich nach Samburg ! 3d batte nichts gelernt, als ein Bisden Frangofisch - ein wenig Gilet und ben Alugel - befto beffer verftand ich, auf Gold und Silber gu fpeifen, unter bamaftenen Deden gu folafen, mit einem Wint gebn Bebiente fliegen gu machen, und bie Someideleven ber Großen Ihres Sefoledte aufzunehmen. - Gede Jahre maren fcon pingeweint. - Die lette Schmudnabel flog babin - Meine Barterinn ftarb - und jest führte mein Schicfal Ihren Bergog nach Bamburg. 3ch fpagierte bamale an ben Ufern ber Elbe, fab in ben Strom, und fleng eben an an bhantafiren, ob biefes Baffer ober mein Leiben bas Lieffte mare? - Der Bergog fab mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag zu meinen Rufen, und fowur, daß er mich liebe. (Gie balt in großen Bewegungen inne, bann fabrt fie fort mit weinender Stimme.) Alle Bilber meiner gtudliden Rindbeit machten jest wieber mit verführendem Schimmer auf - Schwarz wie bas Grab graute mich eine troftlofe gutunft an -Mein Berg branute nach Bergen - 3ch fant an bas feinige. (Bon ihm wegftargenb.) Jest verbammen Sie mich!

gerbinand (febr bewegt, elit ihr nach und halt fie surud). Labp! o himmel! Bad bor' ich? Bas that ich? -- Schredlich enthalt fich mein cevel! mir! Sie tonnen mir nicht mehr vergeben!

Labs (fommt surud, und bat fich zu fammeln gefucht.) Boren Sie weiter! Der Rurft überrafchte gwar meine webrlofe Jugend — aber das Blut der Porfolt emporte fich in mir: Du eine geborne Rurftin, Emilie, rief es, und jest eines Rurften Roufubine? - Stoly und Schidfal tampfien in meiner Bruft, als ber gurft mich bieber brachte, und auf einmal bie ichaubernofte Scene vor meis nen Augen ftanb! - Die Bolluft der Grofen biefer Belt ift bie nimmerfatte Spane, die fich mit Beißbunger Opfer fuct. - Rurchterlich batte fie foon in diefem Lande gewithet - batte Braut und Brantigam gertrenut - batte felbft ber Eben gotte lides Band gerriffen - - bier das ftille Glud einer Kamilie geschleift - bort ein junges unerfahrnes Berg ber verheerenden Deft aufgeschloffen, und fterbenbe Soulerinnen icaumten den Ramen ibres Lehrers unter Flüchen und Budungen aus -36 stellte mich zwischen das Lamm und ben Tiger; nahm einen fürftlichen Eib von ihm in einer Stunde ber Leidenschaft, und biefe abidenliche Opferung muste aufboren.

Ferdinand (rennt in ber beftigften Unruhe burch ben Saad. Richts mehr, Milaby! Richt weiter!

Lab p. Die traurige Periode batte einer noch traurigeren Plat gemacht! Hof und Serail wimmelten jest von Italiens Auswurf! Flafterhafte Pa-

riferien tanbaten mit bem furchtbaren Bepter ab bas Bolt blutetete unter ibren lennen - Sie alle erlebten ihren Eag! 3ch fab fie neben mir in den Stanb finten, benn ich war mehr Rofette, als fie alle! 3ch nahm dem Eprannen den Bigel ab. der wollaftig in meiner Umarmung ericblaffte bein Baterland, Balter, fublte jum erftenmal eine Menfchenband, und fant vertrauend an meis men Bufen! (Paufe, worin fie ibn ichmeigent anfieht). D bağ ber Mann, von dem ich allein nicht verfannt fern modte, mich jest swingen muß, groß gu braba len, und meine ftille Tugend am lichte ber Bewunberung ju verfengen! - Balter, ich habe Rerter gefprengt - babe Tobeburtbeile gerriffen, und mende entfestide Ewigfeit auf Galeeren verfürgt! In unbeilbare Bunben bab' ich boch wenigstens Rillenden Balfam gegoffen - machtige Frevler in Staub gelegt, und die verlorne Sache der Un: fould oft noch mit einer bublerifchen Ebrane ge= rettet - Sa. Jungling! wie fuß war mir bas! Bie ftolg tounte mein Berg jebe Antlage meiner fürftlichen Geburt wiberlegen? - Und jest tommt ber Raun, ben mein ericopftes Schidfal vielleicht jum Erfat meiner porigen leiben fouf - ber Mann, ben id mit brennender Sebufuct im Traume foon umfaste -

Ferdinand (faut ier in's Wort, burch und burch erichttert). Buviel! Buviel! Das ift wider die Abrede, Lade Poie follten fich von Antlagen reinis

sen, und maden mich zu einem Berbrecher! Schenen Sie — ich beschwöre Sie — schonen Sie meisnes herzens, das Beschämung und wuthende Neue gerreißen —

Laby (balt feine Sand feft). Jest ober nimmer= mehr! Lange genug bielt bie Delbinn Stand -Das Gewicht biefer Ehranen mußt bu noch fühlen. Im gartlichften Coni. Bore, Balter! wenn eine Ute gludliche - unwiderfteblich, allmadeig an dich gejogen - fich an bich preft mit einem Bufen voll glubender unersadpflicher Liebe - Balter! und bu jest noch bas talte Bort Chre fprichft biefe Ungludliche - niedergebrudt vom Gefühl ibrer Schande - bes Laftere überdrußig - bela benmäßig emporgehoben vom Rufe ber Tugend fic fo - in beine Arme wirft (fie umfaßt ihn, bes fcmorend und fenerita) - burd bid gerettet burd bich bem Simmel wieber geschentt fevn will, ober (bad Geficht von ibm abgewendet, mit bobler bebender Stimme) beinem Bilbe gu entflieben, bem fürchterlichen Rufe ber Bergweiffung geborfam, in noch abscheulichere Tiefen bes Lafters wieder bin= untertanmelt -

Ferdinand (no von ihr tobreitend, in ber forech nichten Bebrangnis). Rein, bepm großen Gott! ich fann bas nicht ausbalten — Ladp, ich muß — himmel und Erbe liegen auf mir — ich muß Ihonen ein Geständniß thun, Labp!

Labs (von ihm wegstehend). Jeht nicht! Jeht nicht, ben Allem, was heitig ist — In diesem entesellichen Augenblick nicht, wo mein zerriffenes herz an tausend Dolchstichen blutet — Sen's Tod ober Leben — ich darf es nicht —-ich will es nicht boren.

Ferdinand. Dod, bod, befte Laby! Sie muffen ee. Bas ich Ihnen jest fagen werde, wirb meine Strafbarteit mindern, und eine marme Abbitte des Bergangenen fenn - 3ch babe mich in Ihnen betrogen, Milaby - 3ch erwartete - ich wunichte, Sie meiner Berachtung murbig ju fin= Reft entschloffen, Sie ju beleibigen, und Ihren Saß ju verdienen, tam ich bierber. Gludlich wir Berbe, wenn mein Borfat gelungen mare! (Er fcmeigt eine Beile, darauf leifer und fcuchter ner.) Ich liebe, Milado - liebe ein bur: gerliches Matchen - Louise Millerinn, eines Mulitus Tochter. (Laty wendet fich bleich von ihm weg, er fabrt lebhafter fort.) 3ch weiß, worein ich mich fturge: aber menn auch Rlugheit die Leiben : fcaft ichweigen beißt, fo redet bie Oflict desto lauter - 3d bin der Schuldige. erft gerriß ibrer Unfduld goldnen Frieden wiegte ihr Berg mit vermeffenen Soffnungen, und gab es verratberifc ber milben Leidenfchaft Dreis - Sie merben mich an Stant - an Geburt an bie Grundfage meines, Baters erinnern! aber ich liebe. — Meine hoffnung fleigt um fo bober, fe tiefer bie Natur mit Convenienzen verfallen ift.

— Mein Entfoluß und das Borurtheil! — Wir wollen feben, ob die Robe oder die Wenfche beit auf dem Plate bleiben wird. (Lade hat fick squterbes bis an das außerste Ende bes Rimmers zurückzeigen, und batt das Geficht mit benom handen bebeckt. Er folgt ihr dabin.) Sie wollten mir etwas fagen, Milado?

Lady (mu Ausbruck des pefrigften Leibens). Richts, herr von Balter! Nichts, als baß Sie Sich und Mich und noch eine Dritte zu Grund richten.

Ferbinand. Roch eine Dritte?

Laby. Wir tonnen mit einander nicht glidelich werben. Wir muffen doch der Boreiligkeit Ihres Batere jum Opfer werben. Rimmermehr werd' ich das Herz eines Mannes haben, der mir feine hand nur gezwungen gab.

Ferdinand. Sezwungen, Laby? Sezwungen gen gab? und also boch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Sie einem Mädchen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ift? Sie einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ift? Sie, Milady — vor einem Angenblick die bewundernswurdige Brittinn? — Sie tönnen das?

Laby. Beil ich muß. (Die Ernft und Sikre.) Meine Leibenfchaft, Balter, weicht meiner Bartlichfeit für Sie. Meine Ehre tann's nicht mehr — Unfre Berbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spattes sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unaust loschlich, wenn ein unterthan des Fürsten mich ausschlägt! Rechten Sie mit Ihrem Bater! Behren Sie sin, so gut Sie können! — Ich lab' alle Minen sprengen! Sie gebt schnen! Aus Der Majer diebt in sprachloser Erstarrung stehen. Pause. Dann fürzt er sort durch die Fügelthüre)

#### Bierte Scene.

Bimmer benm Musicanten. Miller. Frau Millerin. Louise treten souf.

Miller (baftig in's Rimmer). Ich hab's ja gur vor gefägt! —

Louife (fpringt ibn angfilich an). Bas, Bater?

Miller (rennt wie tou auf und nieder). Meinen Staatsrod ber — hurtig — ich muß ihm zuvorskommen — und ein weißes Manschettenbemb! — Das hab' ich mir gleich eingebildet!

Louife. Um Gotteswillen! Bas?

Millerinn. Was gibts denn? Was ift's benn?

Miller (wirft feine Perude in's Bimmer). Rur gleich jum Frifeur bas! - Bas es gibt? (vor ben Spiegel gesprungen:) Und mein Bart ift auch wieder fingerslang, — Was es gibt? — Was wird's geben, bu Nabenags? — Der Teufel ift los, und bich foll bas Wetter schlagen!

Frau. Da febe man! Ueber mich muß gleich Alles tommen!

Miller. Ueber bich? Ja, blaues Donnermanl! und über wen anders? heute fruh mit befnem diabolischen Junker — hab' ich's nicht im Moment gesagt? — Der Wurm hat geplandert.

Frau. Ab mas' Wie fanuft bu bas miffen?

Miller. Wie fann ich bas wiffen? — Dal — unter ber hausthur fputt ein Rerl bes Ministers, und fragt nach bem Geiger!

Louife. 3d bin bes Tobes!

Miller. Du aber auch mit beinen Vergissmeinnichtsaugen! (Lacht voll Bosbeit). Das hat feine Richtigkeit, wem ber Trufel ein. Ep in die Wirthschaft gelegt hat, dem wird eine hubsche Tochter geboren — Jest hab' ich's blant.

Frau. Woher weißt du benn, daß es der Louise gilt? Du tannft dem herzog refommandirt worden fenn. Er tann dich in's Orchester verlangen.

Miller (fpringe nach feinem Roby) Daß dich ber Schwefelregen von Sodom! — Orchefter! — Ja, wo du Aupplerin den Distant wirst beulen, und mein blauer hinterer den Konterpaß vorstellen! (Wirft sich in einen Stubl.) Gott im himmel!

Louife (fest fich tobtenbleich nieber). Mutterl Bater! Barum wird mir auf einmal fo bange?

Miller (fpringt wieder vom Stuhl auf). Aber foll mir der Dintentledfer einmal in den Schuß laufen! — Soll er mir laufen! — Es fep in diesfer oder in jener Welt — Wenn ich ihm nicht Leib und Stele brepwelch zusammendrebe, alle zehen Gebote und alle sieden Bitten im Baterunfer, und alle Bucher Wosse und der Propheten auf's Leder schreibe, daß man die blauen Fleden bep der Auferstehung der Lodten noch seben soll. —

, Frau. Jal fluch du und poltre du! Das wird jest ben Teufel bannen! hilf, heiliger Herregott! Bohinaus nun? Wie werden wir Rath schaffen? Bas nun anfangen? Vater Miller, so rede doch! (Sie läust beulend durch's 3tmmet.)

Miller. Auf der Stell' zum Minister will ich! Ich will selbst mein Raul aufthun — ich selbst will es angeben! On bast es vor mir gewußt! On hattest mir einen Wint geben tonnen! Das Madel batt' sich noch weisen lassen. Es ware noch Zeit gewesen — aber nein! — Da hat sich was madeln lassen; da hat sich was sischen lassen! Da hast du nun holz obendrein zugetragen! — Jest fors auch für beinen Kuppelpelz. Fris aus, was du einbrocktest! Ich nehme meine Cochter in Arm, und marsch mit ihr über die Gränze!

# Runfte Scene.

Kerbinand von Walter (flågt erichroden und außer Athem in's Bimmer). Die Borigen.

Rerbinand. War mein Bater ba? Louife (fabrt mit Schreden auf). Sein Da: ter! Allmachtiger Gott!

Erau (folagt bie banbe gufammen). Der Dra: fibent! Es ift aus mit uns!

Miller (lucht von Bosbett). Gottlob! Gott: lob! Da baben wir ja bie Beschetung!

Gerbinanb (eilt auf Louifen ju, und bruft fie fart the ble Arme). De ein bift bu, und marfen Soll' und Dimmel fich swifden uns!

Louife. Mein Lob ift gewiß - Rebe melter - Du fbrachft einen fdredlichen Ramen aus - Dein Buter ?

\_ Ferdinand. 'Richts! Richts! Es ift aberftanben! 3d bab' bich ja wieder! Du baft mich ja wieber! Dlag mid Athem fobyfen an diefer Bruft! Es war eine forediche Stunde!

Beide? Du tobteft mich!

Rerbinand (witt jurud und ichaut fie bedeutent an.) Eine Stunde, Louife, wo gwifden mein Berg und bich eine frem be Gefalt fich warf - wo meine Liebe por meinem Gewiffen erblatte - mo meine Louise aufborte, Ihrem Ferbinand Alles m 10011 - -

Conife furt mit verbaltem Geficht auf ben Seffet wieder).

Rerbinanb (gebt fconell auf fie ju, bleibt fprachios mit ftarrem Blid por ihr fteben, bann verläßt er fie pioplich, in großer Bewegung). Rein! Nimmermebr! Unmog= lich, Laby! Buviel verlangt! 3ch fann bir biefe Unfould nicht opfern - Rein, beym unendlichen Gott! ich fann meinen Eib nicht verlegen, ber mich laut wie bes himmels Donner aus biefem brechenden Muge mabnt - Labo, blid' bieber -- ' bieber, bu Rabenvater Ich foll biefen Engel murgen? Die Solle foll ich in biefen bimmlifchen. Rufen fchutten ? (Dit Entfaluß auf fie melfenb). 36 mill fie fibren por des Weitrichters Ebron, unb ob meine Liebe Berbrechen ift, foll ber Ewige fagen. (Er faßt fie ben ber band, und bebt fie vom Geffel.) Saffe Muth, meine Thenerfte! - Du baft gewen: nen! Als Sieger fomm' ich aus bem gefabrlichften Rampf jurid!

Louife, Rein! Rein! Berbeble mir nichtet! Sprich es aus bas entfehliche Urtheil! Deinen Bater nannteft bu? Du nannteft bie Labu? — Schauer bes Esbes ergreifen mich — Man fagt, fie wird beiratben.

Ferbinaub (flüre beiändt ju Louisend Tuben nieder). Mich, Unglidtseige!

Louife (nach einer Panfe, mit fillem bebenben Lon und forredlicher Rube). Run - was erfchreck ich benn? - Der alte Mann bort hat mir's ja oft gefagt - ich hab' es ihm nie glauben wollen. (Paufe, bann wirft fie fich Millern lautweinend in ten Arm.) Nater, hier ist beine Lochter wieder — Verzeihung, Baster! — Dein Atnd kann ja nicht dasur, daß dieser Traum so schon war, und — — so fürchterlich jest bas Erwachen — —

Mrtler. Louise! Couise! — D Gott, fie ift von fich — Meine Tochter mein armes Kind — Fluch über des Weib, das sie ihm tuppelte!

Frau (wift fic jammernb auf Louisen). Berdien? ich biefen fluch, meine Cochter? Vergeb's Ihnen Sott, Baron! — Was hat hiefes zamm gethan, daß Sie es wurgen?

Ferdinand (fpringe an ibr auf, M Entschiesen beit). Aber ich will seine Rabalen durchbohren durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Borurtbeils — Frey wie ein Mann will ich mahr len, daß diese Jusettenfeelen am Riesenwerk meisner Liebe hinausschwindeln. (Er will pre.)

Louife (pitert vom Seffel auf, folge ibm). Bleib! Bleib! Bohin millft bu? — Bater — Drutter in Diefer bangen Stunde verläßt er uns!

Fran (eilt ihm nach, bangt fic an ibn). Der Prässfident wird hie her hommen — Er mird unfer Lind mishandeln — Grwird uns mishandeln — herr von Walter, und Sie verlaffen uns!

Miller (lacht mathend). Berläft uns! Frege lich ! Barum nicht? — Sie gab ihm ja Alleachin ! (Mit ber einen Sand ben Major, mit ben andern Louisen saffend.) Geduld, herr! der Weg aus meinem Hause geht nur über diese da — Erwarte erft beinen Bater, wenn du tein Bube bist. Erzähl' es ihm, wie du dich in ihr herz stabist. Betruger, oder bep Gott! (Ihm seine Tocher suschendend, with und bestig) Du follst mir zuvor diesen wimmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete!

Kerbinanb (tommt jurud, und gest auf und ab in tiefen Sedanten). Zwar die Gewalt des Präfidensten ist groß — Vaterrecht ist weites Bort — der Frevel selbst kann sich in seinen Falten versstecken, er kann es weit damit treiben — Weit! — Doch auf's Außerste treibt's nur die Liebe — Hier, Louise! Deine hand in die meinige! (Er sat diese besis) So wahr mich Stt im lehten Hanch nicht verlassen soll! — Der Augenblick, der diese zwey hande trennt, zerreist auch den Faden zwischen mir und der Schopfung!

Louise. Mir wird hange! Blid' meg! Deine Lippen beben! Dein Auge rollt furchterlich —

Ferdinand. Nein, Louife! Bittre nicht? Es ift nicht Babufinn, mas aus mir rebet! Es ift bas toftlichke Geschent bes himmels, Entfolus in bem geltenden Augendlich, wo die geprefte Bruft nur durch etwas Unerhörtes fich Luft macht bei Ben Bebe bich, Louife — Du follst mir bleiben, Louife,

Couffe:- Best gu meinem Batet (Er als fonen fort und rennt - gegen ben Prufibenten.)

# ..... Sech ste Scene.

Der Prafibent (mit einem Gefpige von , Bedjenten). Borige.

19 Prafibent (im Peseintreten). Da ift er fcon! All'e (enfereden).

Ferbinand (welche einige Schwitze jurid). Im Saufe ber Unfchulb.

Präfibent. Wo der Sohn Sehorfam gegon

Ferdinand. Laffen Sie uns boch ----

Prafibent (unterbricht fin, ju millem). Er ift. ber Bator?

Miller. Stadtmufifant Miller.

Prafibent gur Bodu). Sie bie Mutter?

Grau. Ach ja! Die Mutter!

Ferdinand (in Miniem). Bater, bring' er bie Lochter weg - ihr brobt eine Ohnmacht.

Prafibent. Ueberfliffige Sorgfalt! 3ch will sie anstreichen. (Bu Louisen.). Wie lang' tennt Sie ben Sohn bes Prafibenten?

Louife. Diefem habe ich nie nachgefragt! Gerbinand von Balter befucht mich feit bem Rovember!

. gerbinant. Betet fie anl

Prafibent. Erhielt Sie Berficherungen?.

Ferdinanb., Bor wenig Angenbliden bie feverlichten im Angefichte Gottes.

Prafftent gernig au feinem Gobn). Bur Beichte beiner Thorheiten wird man bir icon bas Beiden geben. (Bu Louisen). Ich erwarte Antwort.

Louife. Er fdwur mir Liebe.

Rerbinand. Und wird fie balten.

prasidents. Ruß ich befehlen, das du: schweigst? — Rahm Sie den Schwur au?

Lonife garman. Ich: erwieberte ihn.

Ferdinand (mit.fefer Simme). Der Bund ift :

Praffdent. Ich werbe bas Econolinaudemerfen laffen. (Bobfaft, pu. Louisen). Aber: er begablte Sie boch baar?

Louife, (aufmertfam). Diefe Frage verftebe ich ;

nicht gang.

Prafibent: (mit: beifenbem- Laden). Richt?'
Nun! ich: meine nur. — Jebes handwerk hat, wie man. fagt,, feinen: goldenen: Boden: — auch Sie,, boff' ich,, wird. Ihre. Gunft: nicht verschenkt haben — ober war's Ihr vielleicht mit dem bloßen Ber = folu figebient? Bie?

Ferbin and (fabre wie nafend and. Solle! was

mar bas?

Louife.gum.Majormit:Marbe und Umvillen). Gerr: von Balter, jest:find Sie frep!:

Berbinanb., Baterl: Eprfurcht: befiehlt bie: Engenb, auch, im Bettlerfleib!

Prafibent (ladt lauter). Eine luftige Jumusthung! Der Bater foll die hure des Sohns respectiven.

Louife efficie nieber). D'himmel und Erbe!
Ferbinand (mit Louisen ju gleicher Beit, indem er ben: Degen nach dem Prafidenten judt, den er aber schnell wieder finden ilist). Bater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezahlt. (Den Degen einstedend). Der Schuldbrief der kindlichen Baicht liegt zerriffen da —

Miller berbis jest furchtsam auf ber Sette geftanben, irtin hervor in Beweging, wechfeldweise vor Wuth mit ben : Babien ininfchend, und vor Angst damit Reppernd). Epr. Erzellenz .— Das Aind ist bes Baters Arbost .— Halten zu Gnaben .— Ber das Aind eine Mahre schilt; schlagt ben Bater an's Ohr, und Ohrfeig' um Ohrseig' .— Das ist so Kar bep uns .— Halz ten zu Gnaben!

Fra u. Gilf, herr und heiland! - Jest bricht anch der Alte los - über unferm Kopf wird das Wetter gufammenfchlagen!

Prafibent feer es nur balb gebbet bath. Regt ! fic ber Ruppler auch ? — Bir fprechen uns gleich, . Ruppler !!

Miller. Salten zu Guadent Ich heiße Miller; wenn Sie ein Adagio boren wollen —— wit Bublichaften bien' ich nicht! So lang' der Hoff noch da Borrath hat; tommt die Lieferung nicht an uns Burgersleutet halten zu Guaden! —

Frau. Um des Simmels millen . Mann ! Du bringft Beib und Rind um.

Ferdinand. Sie fpielen hier eine Rolle, mein Bater, wobep Sie fich wenigftene die Bengen hatten erfparen tonnen!

Miller tommi ihm naber, berbafter). Deutsch und verftändlich! halten zu Gnaden! — Ewe. Erzellenz schalten und walten im Land! Da bift meine Stube! Mein devotestes Kompliment; wenn ich dermaleins ein Pro Memoria bringe, aber den ungehobelten Gast werf! ich zur Thur hinaus — halten zu Gnaden!

o Prafident (vor Buth blas). Bas? — Bas ift das? (Eriet ihm näher).

Miller (steht fich sachte jurud). Das war nur so meine Meinung, herr — halten zu Gnaden !
Präsident (in Flammen). Ha, Spishubel Ju's Zuchthaus spricht bich heine vermessene Meinung — Fort! Mair foll Gerichtsbiener holen. (Einige dom Gesolg geben ab; der Präsident rennt vou Burd duch das Zimmer) Water in's Zuchthaus! — an den Pranger Mutter, und Mabe von Lochter! — Die Gerechtigkeit soll meiner Buth ihre Urme borgen! Für diesen Schimpf muß ich schrecklicht Genugthung haben — Ein solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen, und ungestraft Vater und Sohn an einander hehen? — Ha, Bersluchtel. Ich will meinen haß an eurem Untergang sättigen, die

gange Brut, Bater, Mutter und Lochter, will ich meiner brennenden Rache opfern!

Ferdinand (tritt gelaffen und fandhaft unter fie bin). D nicht doch! Sepd anger Furcht! Ich bin jugegen. (Bum Prafidenten mit Unterwürfigiett.) Keinst Uebereilung, mein Vater! Benn Sie sich selbst lieben, beine Sewaltthätigseit! — Es gibt eine Segend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist — Bringen Sie nicht die bis in die fe.

Prafibent. Richtswurdiger! Schweig! Reize meinen Grimm nicht noch mehr!

Miller (fommt aus einer bumpfen Beinbung ju fich seibs). Schau bu nach beinem Kinde, Frau! Ich laufe jum Herzog! — Der Leibschneiber — bas hat mir Gott eingeblasen — ber Leibschneiber lernt die Flote bep mir! Es tann nicht fehlen bepm herzog. (Er will geben.)

Prafibent. Benn herzog, fagst bu? — haft bu vergesten, daß ich die Schwelle bin, worder du springen oder den hats brechen mußt? — Benn Herzog, du Dummfopf? — Bersuch' es, wenn du, lebendig todt, eine Thurmbobe tief, unter dem Boden im Kerfer liegst, wo die Racht mit der hölle liebängelt und Schall und Licht wieder unresten. Rable dann mit deinen Ketten und wischinner: Mir ist zuviel geschehen!

### Siebente Scene.

### Gerichtsbiener. Die Borigen.

Ferdinand, (ellt auf Louisen ju, die ihm halb tobt in den Arm faut). Louise! Gulfe! Mettung! Der Schreden übermaltigt fie!

Miller (ergreift fein fpanifches Blobr, fest ben but auf, und macht fic jum Angriffe gefaßt).

Krau (wirft fich auf bie Anie vor bem Prafibenten).

Prafibent (m ben Gerichtsbienen, feinen deben mibibsend). Legt hand an, im Namen des herzoge!

— Weg von der Mahe, Junge!

— Ohnmachtig ober nicht — wenn fie nur erft das eiserne halsband um hat, wird man sie schon mit Steinwürsen ausweden!

Frau. Erbarmung, 3hro Ercellengl Erbarmung, Erbarmung!

Miller (reift feine Frau in die Bobe). Anie vor Gott, alte heulhure, und nicht vor — Schelmen, weil ich ja doch icon in's Sucthaus muß!

Prafibent (beift bie Lippen). Du kannft bich verrechnen, Bube! Es fteben noch Galgen leer! (Bu ben Gerichtsbienern). Mußich es noch einmal fagen?

Gerichtsbiener (bringen auf Louisen ein).

Ferdinand (fpringt an ihr auf, und fielt fic vor fie, grimmig). Wer will was? (Er zieht ben Degen famme ber Scheibe, und wehrt fic mit bem Gefäß.) Bag' es, fie anzuruhren, wer nicht auch die hirnschale an bie Gerichte vermiethet hat. (Bum Prafibenten). Scho-

nen Sie Ihrer felbft! Ereiben Gie mich inicht meiter, mein Bater!

Prafibent (brobend ju ben Gerichteblenern). 2Benn end ener Brod lieb ift, Memmen -

Gerichtsbiener (greifen Quifen wieber an). .

Ferbinanb. Tob und alle Tenfel ! 36 fage? Burud! - Roch einmall Saben Gie Erbarmen mit fic felbit! Treiben Sie mich nicht aufs Mensferite, Bater !

Dafibent (aufgebrucht ju ben Gerichtsbiemern).

Ift bas ener Diensteifer , Sourten ?

Berichtsbiener (grufen bipher an.)

Rerbinand. Benn es benn febn muß (inbem er ben Degen giebt und einige won benfelben verwundet) . 40 verzeibe mir, Gerechtigfeit!

Draftbent (voll Born). 36 will boch feben, ab and ich biefen Degen fühle: (Er fagt Loutjen felbfi, gerrt fie in die Bobe und übergibt fie einem Gerichtefnechte.)

- Rerbinand Clacht-erbittert). Bater, Bater, Sie maden bier ein beifenbes Basquill auf bie Gottheit, die fich fo abel auf ihre Leute verftund, und aus politommenen-benterstnechten foledte Minifter machtel

Drafibent (au den Uebrigen). Fort mit ibr! Ferbinand. Bater, fie foll an bem Brauger ftebn, aber mit bem Major, bes Prafibenten Sobne - - Befteben Sie noch barauf?

Brafibent. Defto pofferlicher wird bas

Spettatel - Fort!

gendinanb. Batert. ich werfe meinen Offigier-Degen auf bas Mabchen - Befieben Sie noch barouf?

Prafibent. Das Port d'Epee ift an deis ner Seite des Prangerstehens gewohnt worden — Kort! Kort! Ihn wift meinen Willen!

Ferbinanb (bruct einen Gerichtsbiener weg, fast Louisen mit einem Arin, mit beit andem judt er ben Degen auf fie). Bater! Eh' Sie meine Gemablinn besichimpfen, burchftop' ich fie — Befteben Sie noch barauf?

Prafibent. Thu'es, wenn beine Klinge auch fpisia ist!

Ferbinand (tast Louisen fabren, und blidt farche bertich jum himmel). Du Allmächtiger bift Beugel Rein menich liches Mittel ließ ich unversacht— ich muß zu einem teuflischen ichreiten — Ihr suhrt sie zum Pranger fort, unterbessen wem Praksibenten in's Der rusend) erzähl' ich ber Residenz eine Geschichte, wie man Prafibent mird. (Ab.)

Prafibent (wie bom Blip gerübn.) Bas ift bas? — Kerdinand! — Lagt fie ledig!

(Er eilt bem Majer nach).

ं और वाशन

### Dritter Att.

### Erfte Scene.

Saat benm Prasibenten

Der Präsident und Setretär
Burm. (fommen).

Prafibent. Der Streich war verwüuschtl Burm. Bie ich befürchtete, guddiger herr! Iwang erbittert die Schwärmer immer, aber belehrt fie nie!

'Pud fibent. Ich hattemein bestes Bertrauen in biefen Anschlag gesett! Ich urtheilte fo: Wenu bad Madden befchimpftmirb, muß er, als Officier, anrudtreten!

Burm. Sang vortreffich' Aber gum Bes

Prafibent. Und boch! — wenn ich es jest mit taltem Blate iberbruie — Ich hatte.mich nicht follen rintreiben laffen! — Er war eine Drohung, wordus er woll nimmenmehr Ernft gemacht hatte! Wonrm. Dadichelm Sie ja nicht! Der ge-

reisten 'Leidenschaff ift altite: Abnibut in buitt

Sie sagen mir, ber herr Major habe immer ben Ropf zu Ihrer Regierung geschüttelt! Ich glaub's. Die Grundjähe, bie er aus Atabemien hieher brachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten! Bas sollten auch die phantastischen Araumerepen von Seelengröße und personlichem Abel an einem Hose, wo die größte Beisheit diesenige ist; im rechten Tempo, auf eine geschielt diesenige ist; im rechten Tempo, auf eine geschielt diesenige ist; mu Klein zu sepul Er ist zu jung und zu seurig, um Geschmack am langsamen krummen Gang der Asbale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewegung sehen, als was groß ist und abentheuerlich!

Prafident (verbrüslich). Aber was wird biefe wohlweise Anmerkung an unferm Handel verbesefern?

Murm. Sie wird Ewr. Erzellenz auf die Munde hinweisen, und auch vielleicht auf den Weddand! Einen solchen Sharatter — erlauben Sie — hatte man entweder nie zum Bertranten, oder niemals zum Feind machen sollen! Er verabschent das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind! Bielleicht war es dis jeht nur der Sohn, der die Junge des Berräthers band! Geben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschütteln! Machen Sie ihn durch wiederholte Sturme unf seine Leidenschaft glanden, daß Sie der zäntliche Bater nicht sind, so dringen die Psichten daß Partsiten in ihm vorl Ja, schon allein, Mersettlaufe Phantasse, der Ge-

rechtigkeit ein fo merkwhebiges Opfer zu beingen, tonnte Reis genug fur ihn haben, felbft feinen Bater zu fturzen!

Prafibent. Burm! - Buem! - Erführt mich ba vor einen entsehlichen Abgrund!

Burm. Ich will Sie gurudführen, guabiger herr! Darf ich freymathig reben?

Prafibent (indem er fic nieberfest). Wie ein Berbammter jum Mitverdammten!

Burm. Alfo verzeihen Gie - Gie baben. buntt mid, ber biegfamen Soffunft ben gangen Drafibenten zu banten, marum vertranen Sie ibr nicht and ben Bater an? 3ch befinne mich. mit welcher Offenbeit Sie Ihren Borganger bgmals zu einer Bartie Bionet beredeten. und ben ibm bie balbe Racht mit freundfchaftlichem Burannber binmeafdwemmten, und bas mar bod bie namliche Racht, wo die große Mine losgeben, und ben gangen Mann in die Luft blafen follte - Barum zeigten Sie Ihrem Gobne den Keind? Rimmermehr batte biefer erfahren follen, bas ich um feine Liebesangelegenheiten wiffe. Sie batten ben Roman von Seiten bes Maddens unterboblt, und das Berg Ihres Cobnes behalten! Sie batten ben flugen General gespielt, ber ben geind nicht am Rern feiner Eruppen fast, fonbern Spaltungen unter ben Gliebern ftiftet!

Prafident. Wie mar bas gu machen! Burm, Auf Die einfachte Art - und bie

Karten' find noch nicht gang vergeben ! Unterbruden Sie eine Beitlang; bas. Sie: Barer find. Meffen Sie side nicht, die jeder Widerfand nur mächtiger machte — Meberlaffen Sie es mir, an Porem eigenen Feuer den Wurm guszubruten, ber Sie frift.

Prafibent. 3ch bin begierig.

Wurm. Ich mußte mich folecht auf ben Barometer ber Seele verfieben, oder ber Herr Major
ift in der Eifersucht schredlich, wie in der Liebe!
Machen: Sie ihm das Madchen verdächtig — —
Bahrscheinlich oder nicht. Ein Gran hefe reicht hin, die gange Maffe in eine gerftorende Gabrung au jagen!

Prafibent. Aber woher biefen Gran nehmen?

Wurm. Da find wir auf dem Puntt — Bor wilen Dingen, gnabiger herr! ernaren Sie mir, wie viel Sie ber der ferneren Beigerung des Masjors auf dem Spiel haben — in welchem Grade es Ihnen wichtig ift, den Roman mit dem Burgermädchen zu erdigen, und die Verbindung mit Lady Milford zu Stande zu bringen?

Prafibent. Kann Er und fragen, Burm?
— Mein ganger Einfluß ift in Gefabr, wenn bie Partie mit ber Laby gurudgebt, und wenn ich ben Rafor gwinge, mein Sals!

Burm (mumel) Jest Saben Sie bie Gnabe und boten! — Den herrn Major umfoinnen wir

mit Lift. Gegen das Madden nehmen wir 3bre gange Gemalt zu. Sulfe. Wir dittiren abr ein Billetboux an eine dritte Person in die gedex, und spielen das mir guter Art dem Major in die Sande.

prafibent. Soller Eufaul uis ob fie fich fo geschwind hinbequemen wurde, ihr eigenes Los desurtheil zu schreiben?

pand laffen wollen. Ich tenne das guta berz auf und nieber. Sie hat nicht mehr als zwep tobtliche Seiten, burch welche wir ihr Gewiffen bestürmen tonnen ihren Water und den Rajor. Der lettere bleibt gang und gar aus bem Spiel; defte freper tonnen wir mit dem Ruftenten umspringen.

Prafibent. Als jum Erempel?

Burm. Rach dem, was Ewr. Erzellenz mir unn dem Auftritt in feinem Sanfe gesagt haben, wird nichts leichter sepn, als den Bater mit einem Halsprozeß zu bedrohen! Die Person des Sunstlings und Siegelbewahrers ist gewissermaßen der Schatten der Majestat. — Beleidigungen gegen jenen sind Berlehungen diefer. — Wenigstens will ich den armen Schächer mit diesem zusammengestieten Robold durch ein Nadelohr jagen.

Prafia ent. Dod .- ernfthaft burfte ber Sanbel nicht werben.

. Burm, Gang und gar nicht - Rur in fo

weit, als es nöthig ift, die Familie in die Klemi me zu treiben — Wir sehen also in aller Stille ben Musitus sest — Die Roth um so dringender zu machen, konnte man anch die Mutter mitnehmen, — sprechen von peinlicher Antlage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen den Brief der Lochter zur einzigen Bedinguist seiner Befrepung.

Prafibent: Gut? Gut! 3ch verftebe !

Birm. Sie Mebt ihren Bater — bis zur Leibenschaft; modt' ich sagen. Die Gefahr seines Lebens — seiner Familie zum Mindesten — Die Bormurfe ihres Gewissens, den Anlas dazu gegeben zu haben — Die Unmöglichkeit; den Masor zu besthen — endlich die Betändung ihres Kopfs, die ich auf mich nehme — Es kann nicht fehlen — Sie muß in die Falle gehn.

Prafibent: Aber mein Sohn ? Bird er nicht auf der Stelle Bind davon haben? Bird er nicht wulthender werden?

Burm. Das laffen Sie meine Sorge fenn, gnabiger herr! — Bater und Mntter werden nicht eber frep gelaffen, bis die gange Kamilir einen torperlichen Eid barauf ablegt; 'den gangen Bors gang- geheim ju halten, und den Betrug zu bestätigen.

Prafident. Ginen Cib? Bas wird ein Cib fruchten, Dummtopf.

Burm. Richts: bep: uns, gnabiger Serr!

Bep. biefer. Menschenart alles — And seben Sie nun, wie schon wir Bepde auf diese Manier zum Biel kommen werden — Das Mädchen verliert die Liebe des Majors; und den Auf ihrer Augendl Bater: und Mutter ziehen gelindere Saiten auf; und durch und durch weich gennicht von Schickalen dieser: Art, erkennen sie's noch zulezt sur Erdarmung; wenn ich der Lochter durch meine hand ihre Reputation wieder: geber.

Prafibent (lade unter Kopfichttein). Jal ich gebe mich bir aberwunden, Schurte! Das Geweb' ich fatanisch fein! Der Schilez abertrifft seinen Meister — Run: ist die Frage, an wen das Willet muß gerichtet werden! Mit wem wir sie in Berdacht bringen muffen?

B nrm. Nothwendig mit Jemand, der burch ben Entfalus Ihres Sohnes Alles gewinnen ober : Alles verlieren muß !

Prafibent (nach:einigem:Rächbenten).) Ich weiß: nur:ben:Dofmarfcall:

When it (note bie Achte). Me in Gefdmad' war' er : nun. freylich nicht ; wennich Louise : Mil= : lerin bieße.

Prafibent. Und warum:nicht? Bunderlich! Eftie blendende Garderobe: — eine Atmosphärevon Eau de mille fleurs und Bifam: — auf jedes alberne Bort eine handvoll Dutaten: — und alles bas sollte die Delitatesse einer bärgerlichen Dirne nicht endlich bestechen tonnen Do, guter Freund I.

So frupules ift bie Cifentucht allett 3ch fobile aum Marfcall! (Stingett).

Murm. "Unterbriffen, das Ewr. Exzellens biefes und die Gafangennehmung bed Grigers beforgen, werd' ich bingeben, und den bewusten Liebesbrief auffeben?

Prafibent dem Coreibenut gebend. Den Et mir zum Dutchtelen hercusstrügt, fobald er zu Stand fepn wird. (Burm gest ab. Der Präsdent feit ich in schreiber; ein Rammerbiener tennut; er fleht auf, und sit ibm ein Paplerit. Dückt Berhaftsbesche wach phue Auffchub in die Gerichte ... ein Andreit von und wird den hofmarschall zu mir ditten.

fo eben bier angefahren!

Prafibent: Roch beffer - Aber die Anftalsten follen mit Borficht getroffen werben, fagt ibm, daß tein Aufstand erfolgt.

Rammerbiener. Sehr wohl, 3hr' Ers

Prafident. Berfieht ihr? Sangin ber Stille. Kammerbiener. Sang gut, Ihro Exections! (266.)

### 3mepte Scene.

# Der Prafibent und ber Hof:

Hofmarfchall (ellertig). Nur en passant, mein Bester! — Bie leben Sie? Bie befinden Sie sich? Bie befinden Sie sich? — heute Abend ift große Opera Dido, — bas superbfte Feuerwer? — eine ganze Stadt brennt zusammen — Sie sehen sie doch auch brenn nen? Bas?

Prasibent. Ich habe Feuerwerks genug in meinem eigenen Hanse, bas meine ganze herrlichteit in die Luft nimmt — Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu rathen, thatig zu helsen, die-und Bepbe poussirt ober vollig zu Grund richtet! Sepen Sie sich!

Sofmarfcall. Maden Sie mirnicht Angit, mein Suger!

Prasident. Wie gesagt — ponssirt ober. ganz zu Grund richtet! Sie wissen mein Projekt mit dem Major und der Ladp. Sie begreisen auch, wie unentbehrlich es war, unser Bepder Glud zu striren! Es kann Alles zusammensallen, Kalb! Rein Ferdinand will nicht!

Hofmarschall. Bill nicht — will nicht ich bab's ja in ber ganzen Stadt schon herum gefagt! Die Mariage ist ja in Jedermanns Mundel

Prafibent. Gie tonnen por ber gangen Schillers fammel. Berte. IV.

Stadt als Bindmacher da flehen! Er liebt eine Andere!

Sofmuricail. Sie icherzen! Ift das auch wohl ein hinderniß?

Prafident. Bep bem Eroptopf bas unaber- windlichte.

Sofmarfchall. Er follte fo mabnfinnig feyn, und feine Portune von fich ftoben? Bas?

Prafibent, fragen Sie ibn bas, und boren Sie, mas er antwortet!

Sofmarfchall. Aber! mon Dien! was

Prafibent. Daß er der gangen Welt bas Berbrechen entdeden wolle, woburch wir gestiegen find — daß er unfere falichen Briefe und Quitzungen angeben — daß er uns Bepde an's Weffer Befern wolle — Das tann er antworten!

Hofmarkchall. Sind Sie von Sinnen? Prafident. Das hat er geantwortet. Das war er schon Willens in's Wert in rinsten. — Das von hab' ich ihn taum noch burch meine höchste Erniedrigung abgebrucht. Was wissen Sie hierauf zu sagen?

Sofmarfchall (mit einem Schaftgefichen. Mein Berftand ftebt ftille!

Pudfibent. Das tonnte noch hingeben! Aber gugleich hinterbringen mir meine Spionen, bag ber Oberfchent von Bod auf bem Sprung fep,) um die Laby gu merben!

Hofmaricall. Sie machen mich rafend! Ber fagen Sie? von Bod, fagen Sie! — Bife fen Sie denn auch, daß wir Lodfeinde zusammen find! Wiffen Sie auch warum wir es find?

Prafibent. Das erfte Worr, das ich borel hofmarfchall. Befter! Sie werben boren und aus der hant werben Sie fahren — Wenn Sie sich noch des hofballs entsinnen — es geht jeht in's ein und zwanzigste Jahr — wissen Sie worquf man den ersten Englischen tanzte, und dem Grafen von Meerschaum das beiße Wachs wan einnem Aronleuchter auf den Domino tropfelte — Ach Gott! das muffen Sie freylich noch wissen!

Prafibent. Ber tonnte fo mas vergeffen ?

Posmarschall. Sebn Siel Da hatte Prinzessinn Amalie in der hipe des Tanges ein Strumpsband verloren. — Alles fommt, wie begreisich, in Allarm — von Bod und ich — wir waren noch Kammerjunker — wir kriechen durchden gangen Redoutensaal, das Strumpsband zu suchen — endlich erblick ich's — von Bod merkt's — von Bod darauf zu — reißt es mir aus den handen — ich bitte Sie! — bringt's der Prinzzessinn und schnappt mir gludlich das Kompliment weg. — Was denten Sie?

Prafibent. Impertinent.

Sofmarschall. Schnappt mir bas Kompliment weg — Ich menne in Onmacht zu sinken. Eine folche Malice ift gar nicht erlebt worden — Endlich ermann' ich mich, nahere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnadige Fraul von Bod war so gludlich, Sochstdenenselben das Strumpfband zu überreichen, aber wer das Strumpfband zuerst erblichte, belohnt fich in der Stille und schweigt.

Prafibent. Bravo, Maricall Braviffime!

Hofmarschall. Und schweigt — Aber ich werd's dem von Bod bis jum jungften Gerichte noch nachtragen — ber nieberträchtige kriechende Schmeichler! — Und das war noch nicht genng — Wie wir Bepbe zugleich auf das Strumpfband zu Boden fallen, wischt mir von Bod an der rechten Frifur allen Puder weg, und ich bin ruinirt auf den ganzen Ball.

Prafibent. Das ift der Mann, der die Milford heirathen, und die erfte Perfon am Dofe werden wird.

Hofmarfcall. Sie stofen mir ein Meffer in's herz. Mird? Bird? Barum wird er? — Bo ift bie Nothwendigfeit?

Prafibent. Weil mein Ferdinand nicht will, und fonft Keiner fich melbet.

Fofmaricall. Aber wiffen Sie benn gar tein einziges Mittel, den Major zum Entschluß zu bringen? — Sep's auch noch so bisarr, so verzweiselt! — Was in der Welt kann fo widrig sepn, das uns jest nicht willsommen ware, den Berhaften von Bod auszustechen?

Prafibent. 34 weiß nur eine, und bas bep Ihnen fieht!

Sofmarfchall. Ben mir fteht? Und bas ift? Prafident. Den Major mit feiner Gellebten gu entzwepen.

Sofmarfdall. Bu entzwepen? Bie mei-

nen Sie das 7 — und wie mach ich bas?

Prafibent. Alles'ift gewonnen, fobalb wir ihm bas Mabden verbächtig machen!

hofmaricall. Daf fie fteble, meinen Sie?

Prafident. Ach nein boch! Bie glaubte er bas? - Daf fie es noch mit einem Andern habe.

Hofmarschall: Diefer Andre?

Prafibent. Duften Sie fenn, Baton!

hofmaricall. Ich feput Ich? - Ift fie bon Abel?

Prafident: Boju das? Belder Cinfall - Eines Mufifanten Cochter!

Sofmarfcall. Burgerlich alfo? Das wirb nicht angeben! Bas?

Prafibent. Bad wird nicht angeben? Narrenspoffen! Bem unter ber Soune wird es einfallen, ein paar runde Bangen nach bem Stammbaum zu fragen?

Sofmarfcall. Aber bedenten Sie boch ein Chreumann! Und meine Reputation bep Sofe!

Prafibent. Das ift was anders! Bergeis ben Sie?" Ich habe das noch nicht gewußt, daß Ihnen der Mann von unbefcolkenrandit ten mehr ift, ale der von Einfluß. Bollen wir abbrechen?

Sofmarfchall. Gepen Sie tlug, Baron! es mar ja nicht fo verftanben!

Prafibent (froftig). Nein — nein! Sie has ben volltommen Recht. Ich bin es auch mube. Ich lasse ben Karren stehen. Dem von Bod wünsch' ich Slud zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordere meine Entlassung vom Berrog!

Sofmarfcall. Und ich? — Sie haben gut ichmagen, Sie! Sie find ein Studierter! Aber ich. — mon Dien! Was bin bennich, wenn mich Seine Durchlaucht entlaffen?

Prafident. Ein Bonmot von Borgeftern!

Die Mode nom vorigen Jahr!

Sofmaricall. Ich befcmore Sie, Theurer, Goldner! — Erftiden Sie biefen Gebanten.] Ich will mir ja Alles gefallen laffen!

Prafibent. Bollen. Gie Ihren Ramen gu einem Rendez -vous bergeben, ben Ihnen biefe Millerinn ichriftlich porichlagen foll?

Sofmaricall. In Gottes Ramen! 3ch will ibn bergeben!

Prafibent. Und ben Brief irgendwo berausfallen laffen, wo er dem Major zu Geficht tommen muß?

Sofmaricall. Bum Erempel auf ber Pa-

rabe will ich ibn, als von ohngefaht, mit bem Schnupftuch berausichleuben!

Prafident. Und die Rolle ihres Rebhabers gegen den Major bedaupten ?

hofmarfdall. Mort de ma vie! 3ch will ibn fcon waschen! 3ch will bem Raseweis ben Appetit nach meinen Amouren verleiben!

Prafident. Nun geht's nach Bunfch! Der Brief muß noch heute geschrieben sen! Sie mussen vor Abend noch hertommen, ihn abzuholen, und Ihre Rolle mit mur zu berichtigen!

Sofmaxschall, Sobald ich fechsiehn Bissen werbe gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Bergeihen Sie also, wenn ich mich obne Ausschub beurlaubel (Sebi.)

Prafident (tingelu. Ich zähle auf Ihre Berfclagenbeit, Marfchall

hofmarfchall (ruft jurud). Ab, mon Dieu! Sie tennen mich ja!

# Dritte Scene.

Der Präsibent und Wurm.

Burm. Der Geiger und feine Frau find gludlich und ohne alles Geräusch in Nerhaft gebracht! Bollen Emr, Erzellenz jest den Brief überlesen?

Praff bent (nachbem er gelefen). Berrlich! Serr:

lid, Gefretar! Auch ber Marfchall bat angebiffen !— Ein Gift, wie bas, mußte die Gesundheit felbst in eiternden Aussah verwandeln — Rur gleich mit ben Borfchlägen zum Bater, und bann warm zu der Lochter! (Geben ab zu verschiedenen Geiten.)

### Bierte Ccene.

Bimmer in Millers 98 obnung.

Louise und Ferdinand.

Louife, 3d bitte bid, bore auf! 3ch glaube an feine gludliche Tage mehr! Alle meine Soffnungen find gefunten!

Ferdinand. So sind die meinigen gestiegen! Mein Bater ist ausgereizt! Mein Vater wird
alle Seschühe gegen und richten! Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen! Ich stebe
nicht für meine tindliche Pflicht! Buth und Verzweistung werden mir das schwarze Geheimnis seiner Mordthat erpressen! Der Sohn wird den Vater in die Hände des Henters liefern — Es ist die
höch ste Gefahr — — und die höchste Gesahr
mußte dat sepn, wenn meine Liebe den Riefensprung wagen sollte — — Hore, Louise! — Ein
Gedante, groß und vermessen wie meine Leidenschaft, drängt sich vor meine Seele — Du. Louisse, und ich und die Liebe! — Liegt nicht in

biefem Sietel ber gange himmel? ober brauchft'bu noch etwas Biertes baju?

Louife. Brich ab! Richts mehr! Ich er-

Rerdinand. Saben wir an die Belt feine Aorderung mehr, warum denn ihren Benfall erbet: teln? Barum magen, mo nichts gewonnen mirb und Miles verloren werden fann? - Wird biefes Auge nicht eben fo fomelgend funteln, ob es im Rhein ober in ber Elbe fich fpiegelt ober im baltifden Meer ? Mein Baterland ift, wo mich Louife liebt! Deine Anstapfen in wilden fandigen Buften mir intereffanter, als bas Dunfter in meiner Beimat. - Berben wir bie Dracht ber Stadte vermiffent? Bo wir fevn mogen, Louife, geht eine Sonne auf, eine unter - Shaufpiele, neben welchen ber up. pfafte Schwung ber Runfte erblaft! Werben wir Gott in feinem Tempel mehr dienen, fo giebet Die Racht mit begeifternben Schauern auf, ber medfelnde Mond predigt uns Bufe, und eine aubactige Rirche von Sternen betet mit uns! -Berben wir uns in Sefprachen ber Liebe erfcopfen? Gin Sadeln meiner Louife ift Stoff fur Jahrhunderte, und der Eraum des Lebens ift aus, bis ich biefe Ehrane ergrunde !

Louife. Und batteft bu fonft feine Pficht mehr als die Liebe?

Ferdinand (fie mnarment). Deine Rube ift meine beiligfte!

Louife gar emfiset. So fibreig, und verlaß mich — Ich babe einen Bater, ber tein Bermögen hat, als diese einzige Lockter, — der morgen sechszig alt wird — ber der Nache des Prasdeuten gewiß ist!

Kerbinanb (fant rafd ein). Der und beglete ten wird. Darum teinen Cinwurf-mehr, Liebel Ich gebe, mache meine Koftbarfeiten zu Gelb, ershebe Summen auf meinen Bater! Es ift erlanbt, einen Rauber zu plundern, und find feine Schahe nicht Blutgeld des Vaterlande? — Schlag ein Uhr um Mitternacht mird ein Wagen bieber fahren. 3hr werft euch binein! Wir fleben!

Louife. Und der Fluch deines Baters uns nacht — Ein fluch, Un befonnener, den anch Morder nie obne Erhörung aussprechen, den die Bache des himmels auch dem Dieb auf dem Rade halt, der uns Flüchtlinge undarmherzig, wie ein Sespenst, von Meer zu Meer jagen wurde? — Nein, mein Geliebter! Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann, so hab' ich noch Starke, dich au verlieren!

Ferdinand (fleht fill und mummelt bufter). Bitt-

Louife. Berlieren! — Dobne Grangen entfehlich ift der Gebante — Graflich zeung, den unfterblichen Geift zu durchbohren, und die glubende Bange der Freude zu bleichen — Ferdinand! Dich zu verlieren! — Doch, man perliert je pur,

was man besoffen hat, und bein herz gehört bein nem Stand — Mein Anspruch war Kirchenraub, und schaubernd geb' ich ibn auf.

gerbinanb chas Gofiche vergeret, und an ber Une terlippe nageno). Gibft bu ibn auf?

Louife. Rein! Sieh mich an, lieber Balter! Richt so bitter die Bahne getnirscht. Komm! las mich jest beinen sterbenden Muth durch mein Bepspiel beleben! Las mich die heldinn dieses Angenblicks sepn — einem Bater den entstodenen Sohn mieder zu schenken — einem Bundnis entsagen, des die Fugen der Burgerwelt auseinander treiben, und die gemeine ewige Ordnung zu Grund schrzen wurde — Ich bin die Berbrecherinn — mit frechen ihdrichten Wünschen hat sich mein Busen getragen — mein Unglück ist meine Strafe, so las mir doch jeht die süße schmeichelnde Läuschung, das es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wollust misgonnen?

Ferbinand (bat in ber Berfireuung und Muth eine Blotine ergriffen, und auf berfelben ju fpielen versucht — Sett gerreißt er die Saiten, jerschmettert bas Infirument auf bem Moben, und bricht in ein lauted Gelächter aud),

Louise. Walter! Gott! im himmel! Bas soll bas? — Ermanne bich! Kaffung verlangt diese Stunde — es ist eine trennende! Du haft ein herz, lieber Walter! Ich tenne es! — Warm wie das Leben ift deine Liebe, und ohne Schranten, wie das Unermestiche. — Schenke fie einer

Edeln und Burbigern — fie wird die Gludlichfle ihres Geschlechts nicht beneiden — (Ebranen
unterbrudend.) Mich sollst du nicht mehr sehn —
Das eitle betrogene Radden verweine seinen
Gram in einsamen Manern, um seine Ebranen
wird sich Niemand betimmern — Leer und erstore
ben ist meine Jusunft — Doch werd' ich noch je
und je am verwelkten Strauß der Bergangenbeit
riechen (indem sie ihm mit abgewandtem Gesicht ihre zitternda
hand gibt). Leben Sie wohl, herr von Walter!

Ferdinand (fpringt aus feiner Betaubung auf). Ich entfliche, Louife! Wirft bu mir wirflich nicht folgen?

Lonife Gat fich im Sintergrund bes 2immere niebers gefest, und bate bab Seficht mit benben Sanden bebedt). Meine Pflicht heißt mich bleiben und dulben!

gerbinand. Schlange, bu lugft! Dich feffelt was anders bier.

Bouife (im Cone bes tieffen inwendigen Leibens). Bleiben Sie bey biefer Bermuthung - fie macht vielleicht weniger elenb!

Ferdinand. Ralte Pflicht gegen feurige Liebel — Und mich foll das Mahrchen bleuden? — Ein Liebhaber feffelt bich, und Weh über bich und ihn, wenn mein Berdacht sich bestätigt! (Gestichnell ab.)

### Sinfte Scene.

#### Rouffe (allein).

(Sie bleibt noch eine Beitlang ohne Bewegung und finmm in bem Seffel liegen, endlich fleht fie auf, tommt vormaris, und febt furchtfam berum.)

Wo meine Eltern bleiben? — Mein Bater verfprach in wenigen Minuten gurud zu fepn, und schon sind funf volle furchterliche Stunden vorüber — Wenn ihn ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Athem so angfilich?

(Test tritt Burm in bas 21mmer, und bleibt im Sintem grund fichen, ohne von ihr bemertt ju werben.)

Es ift nichts Birkliches — Es ift nichts als bas ichaubernde Gautelspiel des erhiten Gebluts — hat unfre Seele nur einmal Entsehen genug in fich getrunten, so wird das Aug' in jedem Bindel Gespenfter feben.

### Beditt Grene.

# Louise und Setretar Burm.

Burm (comminaber). Suten Abend, Jungfer! Louife. Gottl Berifpricht da? (Sie dreht nicht mm, wird den Setreidt gewahr und reitt erschroden jurud.) Schrecklich! Schrecklich! Meiner angstlichen Uhmung eilt schon die ungläckseligste Erfüllung nach! (Bum Setreidt mit einem Bild voll Berachtung.) Suchen fie etwa den Präsidenten? Er ist nicht mehr da!

Burm. Jungfer, ich fuche Sie!

Louife. Go muß ich mich wundern, daß Sie nicht nach dem Marktplat gingen!

Burm. Barum eben babin?

Louife. Ihre Braut von der Schandbuhne abzuholen.

Burm. Mamfell Millerinn, Sie haben einen falichen Berbacht -

Louife (unterbrucht eine Antwort)., Bas ficht Ihnen gu Dienften?

Burm. 3ch tomme, gefchidt von Ihrem Rater!

Louife (beffure). Bon meinem Bater? - Bo ift mein Bater?

Burm. We er nicht gern ift!

Louife. Um Gotteswillen! Gefdwind! Dich befällt eine üble Abnung — Wo ift mein Bater ?

Burm. Im Churm, wenn Sie es ja wiffen wollen !

Louise (mit einem Blid jum binims). Das noch! Das auch noch! — Im Thurm? Und warum im Churm?

Burm. Muf Befehl bes Bergogs.

Louife. Des Bergoge?

Burm. Der die Gerlehung der Majeftat in ber Person seines Stellvertreters —

'Louise. Was? Bas? D ewige Minicht! " Burm. Auffallend zu ahnen beschloffen bat. Louise. Das war noch übrig! Das! — Freplich, feeplich, mein herz hatte noch außer bem Major etwas Theures — Das durfte nicht übergangen werden — Berletung der Majestat — himmische Borsicht! Rette! o rette meinen finstenden Glauben! — Und Ferdinand?

28 urm. Bahlt Laby Milford, ober Fluch und Enterbung!

Louife. Entfehliche Frenheit! — Und boch - boch ift er gludlicher. Er hat teinen Bater zu verlieren. 3war kein en haben ift Berbammnis genug! — Mein Bater auf Berlehung der Majesstät — mein Seliebter die Laby oder gluch und Enterdang — Bahrlich, bewundernewerch! Eine vollfammene Bibereh ift and eine Boltommenbeit — Boltommenbeit ? Roin! dazu fehlt noch etwas — Wo ist übetwe Mutter?

Burm. Im Soinubaus.

Louife (um tomewenem Lägeln). Jeht ift es nöllig! — Völlig, und leht wärdich ja frep — Abgeschält von allen Pflichten — und Abranen und Frenden. Abgeschält von der Borsicht. Ich hrauch sie ja nicht mehn — (Schwaliches Gilliametgen.) Haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Weden Sie tumgerhin. Jeht konn ich Alled hören.

Burm. Bad. gefchene ift; wiffen Sie.
Louife. Alfoniche, westwoch tommen wird? (Wiedenum Paule, worin fie den Settethe von oben. Menten angabt).: Armer. Menfiel! Du treibft ein trauriges handwert, wobey du unmöglich felig

werden kannst. Auglidliche machen ist schon schredlich genug, aber gräßlich ist's, es ihnen verkündigen — Ihn vorzusingen den Eulengesang, daben zu stehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schast der Nothwendigkeit zitztert, und Christen an Gott zweiseln. — Der himmel bewahre mich! Und wurde dir jeder Angstropseu, den du fallen siehst, mit einer Loune Golzbes aufgewogen — ich mochte nicht du sepn — Bas kann noch geschehen?

Burm. 3d weiß nicht.

Louise. Sie wollen es nicht wiffen? — Diese lichtschene Botichaft fürchtet das Geräust der Worte, aber in der Grabstille Ihres Gesichts geigt sich mir das Gespenkt — Was ist noch übrig — Sie sagten vorbin, der Herzog wolle es auffallend ahnden? Was nennen Sie auffallend?

Burm. Fragen Sie nichts mehr.

Louise. Höre, Mensch! Du gingst berm Henter zur Schule. Wie verständest du sonst, das Eisen erst langsambedächtlich an den kurschenden Gelenken hinauszusähren, und das zudende herz mit dem Streich der Erdarmung zu neden? — Welches Schikkal wartet auf meinen Batet? — Es ist Lod in dem, was du lachend sagst; wiemag das aussehen, was du an dich haltst? Sprich es aus! Las michise auf einmal haben die ganze zermalmende Ladung! Was wartet auf meinen Bater?

Burm. Gin Rriminalprojes.

Louife. Was ift aber bas? — Ich bin ein unwiffendes unichulbiges Ding, verstehe mich wenig auf eure fürchterlichen lateinischen Wörter. Bas heißt Ariminalprozes? —

Burnt. Gericht über Leben und Cod.

Louife (fianbhaft). Go bant' ich Ihnen! (Sie eilt fonen in ein Seitenzimmer.)

Burm (pete beiroffen ba). Wo will bas binaus? Sollte die Rarrinn etwas — Lenfel! Sie wird boch nicht — Ich eile nach — ich muß für ihr Leben burgen. (Im Begriff ihr zu folgen.)

Louife (tommt jurud einen Mantel untgeworfen). Berzeihen Sie, Setretar! Ich foliefe bas Bimmer.

Burm. Und mobin benn fo eilig? Louife. Bum Bergog. (Bin fort.)

Burm. Das? Bo bin? (Er batt fie erfcroden merid.)

Rouffe. Jum Bergog. Horen Sie nicht? Bu eben dem Bergog, ber meinen Bater auf Tod und Leben will richten laffen — Rein! Richt will — muß richten laffen, weil einige Bofewichter wollen; ber zu dem ganzen Prozes der beleibigten Majestat unchts bergibt, als eine Majestat und feine fürftliche handschrift.

28 urm (tacht abertaut). Jum Bergogt ... Louife. Ich weiß, wordber Gie lachen - aber ich will ja auch fein Erbarmen bort finden - Schuere fammit. Werte. IV.

Sott bewahre mich! nur Elel — Etel nur an meinem Seichrep. Man bat mix gesagt, daß die Grossen der Welt nicht belehrt sind, was Elend ift — nicht wollen belehrt fepn. Ich will ihm sagen, was Elend ist — will es ihm vormahlen in allen Verzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorheulen in Mart und Bein zermalmenden Tonen, was Elend ist — und wenn ihm jeht über der Beschreibung die Haare zu Berg siegen, will ich ihm noch zum Schluß in die Ohren schrev'n, daß in der Sterbestunde auch die Lungen der Erzbengditer zu röcheln ansangen, und das jürgste Gericht Majestäten und Bettler in dem nämlichen Siebe rüttle. (Sie will geben.)

Wurm (bosbaft freundlich). Gehen Sie, o gesten Sie ja! Sie tonnen mahrlich nichts Aldgeres thun. Ich rathe es Ihnen, gehen Sie, und ich gebe Ihnen mein Wort, daß der herzog willfahren mird?

Louife (ficht pibpilo fill). Wie fagen Sie?— Sie rathen mir felbft bagu? (Stommt fonell jurud.) 5ml Bas will ich benn? Etwas Abschenliches muß es sepn, weil dieser Mensch dagu rath — Bober wissen Sie, daß der Fürst mir willfahren wird?

Burm. Weil er es nicht wird um fon ft

Louiffe. Micht umfouft? Welchen Preis tann er auf eine Menfchlichteit fegen ?

Burm. Diefe foone Supplifantinn ift Preisfes genug.

Louife (bleibt erftaunt fteben, bann mit brechendem Laut). Allmachtiger!

Wurm. Und einen Bater merben Sie boch, will ich boffen, um biefe gnabige Taxe nicht überfordert finden?

Louife (auf und as, anter Kaffung). Ja! Ja! Es ift mahr! Sie find verschanzt, eure Großen — verschanzt vor der Wahrheit hinter ihre eignen 2:- ster, wie hinter Schwerter der Cherubim — Helfe bir der Almachtige, Water! Deine Tochter fann für dich sterben, aber nicht sündigen!

Burm. Das mag ihm wohl eine Rentgfeit fepn, dem armen verlaffenen Mann — "Meine Louise," sagte er mir, "hat mich zu Boden geworsfen! Meine Louise wird mich auch aufrichten." — Ich eile, Mamsell, ihm die Antwort zu bringen! (Stellt fich, au ob er ginge.)

Louise (ein ihm nach, bat ihn jurad). Bleiben Sie! Bleiben Sie! Gebuld! — Wie flink dieser Satan ist, wenn es gilt, Menschen rasend zu machen! — Ich hab' ihn niedergeworfen. Ich muß ihn aufrichten. Reben Sie! Rathen Sie! Was kann ich? Was muß ich thun?

Burm. Es ift nur ein Mittel!
- Louife. Diefes einzige Mittel?
Burm. Auch Ihr Bater wunfcht —

Louife. And mein Bater? - Das ift bas fur ein Mittel?

28 urm. Es ift Ihnen leicht." ...

Louise. Ich fenne nichts Schwereres als bie Schande.

Burm. Wenn Sie ben Major wieber frep machen wollen.

Louife, Bon feiner Liebe? Spotten Sie meiner? — Das meiner Willfuhr zu überlaffen, wozu ich gezwungen ward?

Burm. So ift es nicht gemeint, liebe, Jungfer! Der Major muß zuerst und frepwillig gurudtreten.

Louise. Er wird nicht.

Wurm. So scheint es. Burde man benn wohl feine Juflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein dazu helfen konnten?

Louife. Rann ich ibn zwingen, bag er mich baffen muß?

Burm. Wir wollen versuchen! Gegen Gie

Louife Geneten). Menfch! Bas bruteft bu? Burm. Segen Sie fich! Schreiben Sie! hier ift Feber, Papier und Dinte!

Louife (fept na in boofter Bennrubigung). Bad foll ich schreiben? An wen foll ich schreiben? Burm. An den henter ihres Baters.

Louife. Sal du verstehft bich barauf, Seelen auf die Folter gu fchrauben! (Ergreife eine Teber.) Bu'r m (weiter). "Gnabiger herr" -. Louife. ifereibt mit gitternber Sanb).

Wurm: "Schon dren unerträgliche Tage find vorüber. — find varaber — und wir faben :und nicht"

Louife (flust, legt ble Feber weg). An wen ift ber Brief?

Burm. An den heuter Ihres Baters. in Louise. D mein Gott!

must m. "Halten Sie sich definegen an den Major — an den Major — der mich den ganzen Lag wie ein Argus hütet"

7:34 Louife formet aud. Buberen, wie noch feine erhort worden! An wen ift der Brief?

Louise-ibie Sande eingend auf und nieder). Mein! Mein! Das ift tyrannisch, o himmel! Strafe Menschen menschlich, wehn sie dich reizen, abet warum mich zwischen zwen Schrecknissen present Warum zwischen. Dob und Schande mich hin und her wiegen? Warum diesen, blutsaugenden Kensel mir auf deu Nachen sehen? — Macht, was ribr wollt! In schreibe das nimmermehr!

Murm (greift nach dem but). Wie Sie wollen, Mademoifelle! Das fieht gang in Ihrem Belieben! Louise. Belieben fagen Sie? In meinem Belieben? — Geh, Barbar! Hange einen Unglücklichen über den Abgrund der Holle auf, bitt' ihn um etwas, und laftre Gott, und frag' Ahn, ob's ihm beliebe? — D bn weißt allzugut, daß unfer herz an naturlichen Trieben so fest als an Kotten liegt — Runmehr ist Alles gleich! Diftiren Sie weiter! Ich bente nichts mehr! Ich weiche der überlistenden Holle! (Sie sept fich-num Broeptenmat.)

Wurm. Den gangen Lag wie ein Argus battet" - Saben Gie bas?

Louife. Beiter! Beiter!

Burm. "Wir haben geftern den Prafidenten "im hand gehabt. Es war poffierlich ju feben, "wie der gute Major um meine Ehre fich wehrt?"

Louise. O schon, schon! o herrlich! — Rur immer fort! —

Wurm. "Ich nahm meine Zuflucht zu einer "Ohnmacht — zu einer Ohnmacht — daß ich nicht laut lachte."

Louise. D Simmel!

Wurm. "Aber bald wird mir meine Maste mnerträglich — unerträglich — Wenn ich nur loskommen könnte" —

Louise (hate inne, fiebt auf, gest auf und wieder, den Sopf gesentt', atd suchte fie was auf imm Baben; bann fept fie fich wiederum, schreibt weiter). "Lookommen konnte,"

Wurm. "Morgen hat er den Dienst — Paf-"sen Sie ab, wenn er von mir geht, und kommen "an den bewusten Ort" — Haben Sie bewußaten? Louife. Ich habe Alled!

Wurm. "An den bewußten Ort ju 3hret gartlichen . . . . Louise."

Lonife. Run fehlt die Abbreffe noch!

Burm. "An herrn hofmaricall von Ralb."

Louise. Ewige Borsicht! Ein Name, so fremd meinen Ohren, als meinem Herzen diese schändlichen Zeilen! (Sie fiebt auf, und beirachtet eine große Pause lang mit karrem Blid das Seschriebene, endlich reicht sie es dem Setreiär, mit erschöpfter binfterbender Sitmo me.) Nehmen Sie, mein Herr! Es ist mein ehr-licher Name — es ist Ferdinand — ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jeht in Ihre Hande gebe — Ich bin eine Bettlerinn!

Wurm. O nein doch! Verzagen Sie nicht, liebe Mademoiselle! Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen! Vielleicht — wer weiß? — Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinaussehen — Wahrlich! Bep Gott! Ich habe Mitleid mit Ihnen!

Louife (budt ibn farr und burchbringend an). Reben Sie nicht aus, mein herr! Sie find auf bem Wege, fich etwas Entfesliches ju wunschen.

Wurm (im Begriff ibre band gu tuffen). Gesett, es ware biese niedliche Hand — Wie fo, liebe Jungfer?

Lonife (groß und ichriefite). Weil ich bich in ber Brautnacht erdroffelte, und mich dann mit Wollnst auf's Rad flechten ließe. (Sie win gegen

commt aber ichnell jurded. Sind wir jest fertig, mein Berr ? Darf die Taube nun fliegen?

Burm, Rur noch die Kleinigfeit, Jungfer! Sie muffen mit mir, und bas Saframent barauf nehmen, diefen Brief fur einen frepwilligen ju erstennen.

Louife. Sott! Gott! und bu felbft mußt bas Siegel geben, bie Werke ber Solle ju vem

wahren ? (Wurm sieht fie fore.)

# Bierter Alft.

### Erfe Scene.

#### Saal benm Drafibenten.

Ferbinanb von Walter, einen offenen Brief in ber Sand, tommit fidrmifc burch eine Thur, burch eine andere ein Rammer biener.

Ferdinand. War tein Marichall ba? Kammer biener. herr Major, ber herr Brafibent fragen nach Ihnen!

Ferdinand, Alle Donner! 3ch frag', mar

kein Marschall da?

Ram merbiener. Der gnabige herr figen : oben am Pharotifche!

gerbin and. Der gnabige herr foll im Ramen ber gangen Solle baber tommen.

(Rammerbiener geht ab).

### 3 weyte Scene.

gerbin and allein, (ben Brief burchfliegenb, balb erftattenb, bald multhend hernmifturenb).

Es ist nicht möglich! nicht möglich! Diese himmlische Hille verstedt kein so teuflisches Herr — Und docht doch! Wenn alle Engel herr unter stiegen, sür ihre Unschuld bürgten — wenn Himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zusammenträten, für ihre Unschuld bürgten — Es ist ihre Hand bürgten — Es ist ihre Hand bürgten — Es ist ihre Hand werter ungeheurer Betrng, wie die Menscheit noch keinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte! — Dar'u m — o Gott! jest erwach' ich, jest enthüllt sich mir Alles! Dar'u m gab man seinen Auspruch auf meine Liebe mit so viel Helbenmuth auf, und bald, bald hätte selbst mich die himmlische Schminke betrogen!

(Er fiurge rate burch's 3immer, bann ftept er wieder nache bentenb fill.)

Mich so gang zu ergründen! — Jedes tubne Gefühl, jede leise schuchterne Bebung zu erwiesbern, jede feurige Wallung — An der feinsten Unsbeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Seele zu fassen. — Mich zu berechnen in einer Thrane — Auf jeden jahen Gipfel der Leidenschaft mich zu begeleiten, mir zu begegnen vor jedem schwindelnden Absturz — Gott! Gott! und Alles das nichts als Grimasse? — D

wenn die Lüge eine jo haltbare Farbe hat, wie ging es zu, daß fich fein Teufel noch in das himmelreich hineinlog?

Da ich ihr die Gefahr unster Liebe entbeckte, mit welch überzeugender Tauschung erblafte die Falsche da! Mit welch siegender Wurde schling sie den frechen Hohn meines Vaters zu Loden, und in eben dem Augenblick fühlte das Weib sich doch schuldig — Was? hielt sie nicht selbst die Feuerprobe der Wahrheit aus — die Heuchlerinn sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jest führen, Empfindung? Auch Kotetten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtsertigen, Unschuld? — Auch Wesen sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gesehen. Mein herz trat beym Errothen bes erken Ausses sichtbar in meine Augen — und sie empfand nichts? Empfand viel-leicht nur den Triumph ihrer Kunst? — Da mein gludlicher Wahnsinn den ganzen himmel in ihr zu umspannen wähnte! meine wildesten Wusiche schwiegen! Wor meinem Gemüthe stand fein Gedanke, als die Emigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? sühlte nichts, als ihren Auschlag gelungen! nichts, als ihren Reizen geschweichelt? Tod und Rachel nichts, als daß ich betrogen sep ser

#### Dritte Scene. -

Der hofmarfchall und Ferbingn.

Sofmarfchall (in's Ainmer trippeind). Sie haben den Bunfch bilden laffen, mein Befter? -

Ferbinand (vor fich binmurmeind). Einem Schurten ben halb zu brechen. (Laut.) Marichall, biefer Brief muß Ihnen ben der Parade aus der Lasche gefallen senn und ich (mit bosbasium Lachen) war zum Glud noch der Finder.

hofmatichall. Gie? ....

Ferdinanb. Durch ben luftigften Jufaff. Machen Sie's mit ber Allmacht aus.

Sofmarfchall. Sie feben, wie ich erfdrede,

Ferdinand. Lefen Sie! Lefen Sie! (Ein thm weggebend.) Bin ich auch schon zum Liebhaber zu schlecht, vielleicht laß ich mich besto bester als Aupheler an. (Während das jener liebe, teite er zur Wand und immet zwer Pistolen berunter.)

hofmarfchall (wirft ben Brief auf ben Tifch, und will fich davon machen). Berfincht!

Ferbinand (führt ihr am Armgurfiet). Gebuld, fieber Marfchall! Die Zeitungen bunten mich angenehm! Ich will meinen Finderlohn haben! (Bier gelgt et ihm die Piftolen.)

Sofmaricall (mit befünt sunde). Sie wets ben vernünftig fenn, Befter!

gerbinanb (mit farfet foredilder Stimme).

Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie da bift, in jene Welt zu schleren! (Er dringt ihm die eine Phisole auf, zugleich zieht er sein Schnupftuch). Nehmen Sie! Meses Schnupftuch da faffen Sie! Ich hab's von ber Bublerim!

Hafen Sie? wohin benten Sie?

Ferdinand. Jag biefes End'an, fag' ich! fonst wirst du ja fehl schießen, Memme! — Wie fix zittert, die Memme! Du solltest Gott danken, Memme, daße du zum Erstenmal etwas in beinen hirnkaften ktiegst! (Gosmanchau macht fich auf die Beine.) Sachte! Dafür wird geheten seyn. (Ex überhalt ihn wad riegete die Thur.)

Hofmaricall. Auf dem Zimmer, Baron? Ferdinand. Ale ob es fich mit dir einen Sang vor den Wall verlohnte? — Schat, fo fnall's defto lauter, und das ift ja doch wohl das erfte Geräusch, das du in der Welt macht — Schlag'an!

Hofmarich al-l (wifch fic die Stirn). Und Sie wollen Ihr toftbares Leben -fo aussegen, junger boffnungboller Manu?

Ferdinand. Schlag an, fag' ich! 3ch habe nichts mehr in biefer Welt zu thun!

Sofmarfchall. Aber ich defto mehr, mein Allervortrefflichfter!

Ferdinand. Du, Burfche? Bas, bu? — Der Nothnagel ju fenn, wo die Menfchen fich rar machen! In Einem Augenblick fiebenmal

furz und fiebenmal lang zu werben, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu führen über die Stuhlzänge beines Herrn, und ber Miethgaul seines Wiftes zu senn? Eben so gut. Ich führe dich, wie irgend ein seltenes Murmetzthier, mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst du zum Geheul der Verdammten tanzen, apportiren und auswarten, und mit deinen hösischen Künsten die ewige Verzweistung belustigen.

hofmarfchall. Was Sie befehlen, herr, wie Sie belieben — Rur die Piftolen weg!

Ferdinand. Wie er da steht, der Schmers, zenssohn! — Da steht dem sechsten Schöpfungstag zu Schimpse! Alls wenn ihn ein Buchdrucker dem Allmächtigen nachgedruckt hattel — Schade nur, ewig Schade für die Unze Gehirn, die so schlecht in diesem undankbaren Schädel wuchert! Diese einzige Unze bätte dem Pavian noch vollends zum Menschen zeholsen, da sie jeht nur einen Bruch von Vernunft macht — Und mit die sem ihr herz zu theilen? — Ungehener! Unverantwortzlich! — Einem Kerl, mehr gemacht, von Sunden zu entwöhnen, als dazu anzureizen.

Sofmarichall. D! Gott fen ewig Dant! Er wird wibig!

Ferdinand. Ich will ihn gelten laffen! Die Tolerang, die ber Raupe ichont, foll auch diesem zu Gute kommen! Man begegnet ihm, judt etwa bie Achel, bewundert vielleicht noch die kluge

Wirthschaft des himmels, ber auch mit Tratern und Bodensat noch Areaturen speist; der dem Maden am Hochgericht, und einen Hoking im Schlamme der Majestäten den Tisch deckt — Zusletz erstannt man noch über diese große Polizen der Borsicht, die auch in der Geisterwelt ihre Blindscheichen und Taranteln zur Ausfuhr des Gifts befoldet — Aber sindem seine Bunde foll mir das Ungezieser nicht kriezchen, oder ich will es son Marschaufassend, und unsank berumschütteind) so und so und wieder so durcheinander quetschen.

Hofmarfchall (für fic binfeusenb). O mein Gott! Wer hier weg mare! Hundert Meilen von bier im Bicetre zu Paris! Nur ben biefem nicht!

Ferdinand. Bube! wenn sie nicht rein mehr ist! Bube! Wenn du genoffen, wo ich anbetete! (wathender) schwelgtest, wo ich einen Gott mich subsete (Dibsital schwelgt er, darauf fürchteruch.) Dir wäre besser, Bube, du fichest der Hölle zu, als daß dir mein Jorn im Himmel besegnete! — Wie weit kamst du mit dem Mädchen? Bekenne!

Sofmarfcall. Laffen Sie mich los! 3ch will Alles verratben.

Ferdinand. D! Es muß reizender feyn, mit diesem Madchen zu buhlen, als mit andern noch so himmlisch zu schwarmen — Wollte sie ausschweisen, wollte sie, sie könnte den Werth der Seele herunter bringen, und die Lugend mit der Wolfust verfälschen. (Dem Manchau die Photo auf's ben brüdend.) Wie weit kamst du mit ihr? Ich brücke ab, oder bekenne!

Hofmarfchall. Es ist nichts — ift ja Alles nichts! Saben Sie nur eine Minute Gebuld! Sie find ja betrogen! —

Ferdinand. Und baran mahnst bu mich, Bosewicht? — Wie weit tamft du mit ihr? Du bist bes Cobes, ober betonns!

Hofmarichall. Mon Dien! Mein Gott! Ich fpreche ja — so boren Sie boch nur — Ihr Bater — Ihr eigener leiblicher Bater —

Ferdinand (grimmiger). Sat feine Tochter an bich verkuppelt? Und wie weit kamft bu mit ibr? Ich ermorde bich, ober bekenne!

Hicht. Ich fab fie nicht. Ich tenne fie nie. Ich weiß gar nichts von ibr. —

Ferdinand (nurudretend). Du fahst Sie nie? Rennst sie nicht? Beist gar nichts von ihr? — Die Millerinn ist verloren um beinetwissen; du laugnest sie dreymal in Einem Athem hinweg? — Fort, schechter Kerl! (Er gibt ihm mit der Pistole sinen Streich und nobt ihn aus dem Immer.) Für Deisnedgleichen ist fein Pulver erfunden!

### Bierte Grene.

ger bin and (nach einem langen Stillfcweigen, worin feine Buge einen ferredlichen Gebanten entwickeln).

Berloren! Ja, Ungludseige! — Ich bin es. Du bist es auch. Ja, bep bem großen Gott! Wenn ich verloren bin, bist du es auch! — Richter der Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht gethan auf beine ganze herrliche Schöpfung. Laß mir. das Mädchen! — Richter der Welt! Dort winseln Missionen Seelem nach dir — dorthin tehre das Auge deines Erbarmens — mich laß allein machen, Richter der Welt! (Indem er schwecktach die pande sanet.) Sollte der reiche, vermögende Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schiechteste seiner Schöpfung ist? — Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jest ihr Leufel!

(Die Mugen graf in einen Bintel geworfen.)

Eine Ewigteit mit ihr auf ein Rab der Versdammuß geflochten — Rugen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge stehend gigen haare — auch unser hohles Wimmern in Eins geschmolzen — und jeht zu wiederholen meine Zärtlichteiten, und jeht ihr vorzusingen ihre Schwüre — Gott! Gott! Die Vermablung ist fürchterlich — aber ewig! (Er willschneil binaus. Der Präsident zum berein.)

## ganfte Scene.

Der Pra ibent und Ferdinanb.

Ferdinand (unudtretenb). D! — Mein Bater! Präsident. Sehr gut; daß wir und finden, mein Sohn! Ich tomme, dir etwas Angenehmes zu verkündigen, und etwas, lieber Sohn, das dich sanz gewiß überraschen wird. Wosen wir uns feben?

Ferdinand (fiest ihn lange Belt flarran). Mein Bater! (Mit flarterer Bewegung ju ihm gehend und seine Sand saffend.) Mein Bater! (feine Sand tuffend, vor ihm niedersallend.) O mein Bater!

Prafibent. Was ift bir, mein Sohn? Steh' auf! Deine hand brennt und gittert!

Ferdinand (mit wilder feuriger Empfiedung). Bers zeihung für meinen Undank, mein Bater! Ich bin ein verworfener Mensch! Ich habe Ihre Güte misstannt! Sie meinten est mit mir so väterlich — D! Sie hatten eine weisfagende Seele — jest ist es zu spät — Berzeihung! Ihren Segen, mein Bater!

Prafibent (benchett eine schuldtofe Miene). Steht auf, mein Sohn! Besinne bich, daß du mir Rathfel sprichst!

Ferdinand. Diese Millerinn, mein Bater! — D, Sie tennen den Menschen — 3bre Buth war bamalo jo gerecht, so ebel, so vaterlich warm — nur verfehlte ber marine Batereifer bes Beges — biefe Millerinn !

Prafibent.-Martre mich nicht, mein Sohn! Ich verfluche .meine Sarte! Ich bin gekommen dir abaubitten!

Ferdinand. Abbitten an mirt - Berfitschen an mir! - Ihre Misbilligung war Weisbeit! Ihre Sarte war himmlisches Mittelb - - biefe Millerinn, Bater -

- Prafid ent. Ift ein ebled, ein fiebes Madden! — Ich widerrufe meinen übereilten Berbacht! Sie hat meine Achtung erworben!

Ferbinand, (primgt erfoutiert auf). Was 7 and Gie? — Bater! aud Sie? — Und nicht wahr, mein Bater, ein Geschöpf wie die Urifhuid? — Und es ist so menschlich, dieses Madden zu lieben?

Prafibent. Sage fo: Es ift Berbrechen,

es nicht zu lieben?

Ferdinand. Unerhört! Angegener F — Und Sie schauen ja doch sonst die Herzen so durch! sie den Sie noch dazu mit Angen des Hasses! — Hen= helep odne Berspiet — viese Millerium, Bater! —

Prasident. Ist es werth, meine Tochter pu sein! Ich rechne ihre Augend für Ahneir, und ihre Schönheit für Gold. Melne Grundsche welden delner Liebe — Sie fin bein!

Ferdinand (farte fardeund aus dem Rimmen. Das fehlfe mocht — Keben Sie wohl, mein Aseter! (1886). Prafibent (ihm nachzehend). Bleib! Bleib! Bobin fturmft bu? (216.)

### Sechste Scene.

-Ein febr prachtiger Saal ben ber Laby.

. Laby und Sophie treten berein.

Laby. Alfo sahst bu fie? Wird fie kommen? Sophie. Diesen Angenblic! Sie war noch im Hausgewand, und wollte sich nur in der Geschwindigkeit umkleiden.

Labr. Sage mir nichts von ihr — Stille — wie eine Berbrecherinn gittre ich, die Glüdliche gu feben, die mit meinem Berzen so schredlich harmonisch fühlt — Und wie nahm sie sich ben ber Einstadung?

Sophie. Sie schien bestürzt, wurde nachdentend, sab mich mit großen Augen an, und schwieg. Ich batte mich schon auf ihre Ausstüchtevorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überraschte, zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen erbitten wollte.

Laby (fest unruble). Las mich, Sophie! Beklage mich! Ich muß errothen, wenn sie nur das gewöhnliche Beib ist, und wenn sie mehr ist, verkagen.

Sophie. Aber, Milabe! — Das ift bie Laune nicht, eine Rebenbublerinn zu empfangen!

Erinnern Sie sich, wer Sie sind! Rufen Sie Ihre Seburt, Ihren Nang, Ihre Macht zu Hulse! Einstelzers Herz muß die stolze Pracht Ihres Anbliaserbeben!

La dy gerstreut. Was schwatt die Narrinn da ? Sophie (bodsaft). Oder es ist vielleicht Zufall, daß eben heute die kostbarsten Brillanten an Ihnen bliben? Zufall, daß eben heute der reichste Stoff sie bekleiden muß — daß Ihre Antichamber von Heuducken und Pagen wimmelt, und das Burgermädchen im surstlichen Saal Ihres Palastes erzwartet wird?

Lady (auf und ab von Croinerung). Verwünscht? Unerträglich! Daß Meiber für Beibesschwächen solche Luchsaugen haben! — Aber wie tief, wie tief muß ich schon gesunken sepn, daß eine solche Kreatur mich ergründet!

Ein Kammerdiener (mu auf). Mamfek Millerinn! —

Laby (ju Sophien). Hinmeg, bu! Entferne bich! (Drobend, da diese noch jaudert). Hinmeg! Ich befehl? ech! (Gophie gebt ab, Laby macht einen Sang durch den Saal) Gut! Recht gut, daß ich in Wallung kam! Ich bin, wie ich wünschte! (Bum Kammerdiener.) Die Mamfell mag hereintreten, (Kammerdiener gebt. Sie wirst sich in den Sopha, und nimmt eine vornehm, nachlässe Lage an.)

#### Siebente Scene.

En uife Millerinn (tritt ichuchtern herein; und beibt in einet großen Entfernung von der Lady fieben; La'd po fat ihr den Ruden gugewandt, und betrachtet fie eine Zeitlang aufmertsam in dem gegenüberstehenden Spiegel).

(Mach einer Paufe.)

Louife. Gnabige Frau, ich erwarte Ihre Befehle!

La dy (brest sich nach Louisen um, und nickt nur eben mit dem Kopk, fremd und juruckgezogen). Aha! Ist Sie hier? — Ohne Zweisel die Mamsell — eine gewisse — Wie nennt man Sie doch?

Louise (stwas empfindita). Miller nennt sich mein Vater, und Ihro Gnaden schieten nach feiner Lochter! —

Laby. Mecht! Recht! ich entsinne mich—
hie arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede
war. (Rach einer Pause vor sich.) Sehr interessants
und doch keine Schönheit — (saut zu Loutsen.) Arete
Sie näher, mein Kind! (Wieder vor sich.) Augen, die
sich im Weinen übten — Wie lieb' ich sie, diese
Augen! (Wieder laut.) Nur näher — Nur gaugnah — Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest
mich!

Louife (ares mit entidelbendem Kon). Rein, Milaby! Ich verachte bas Urtheil der Meuge,!

Lady (vor fich. Sieh boch! - und biefen Erobfopf bat fie von ihm. (Bauc.) Man hat Sie

mir empfohlen, Mamfell! Sie foll was gelernt haben, und fonst auch zu leben wissen — Run ja. Ich will's glauben — auch nahm' ich die ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprecher Lügen zu strafen.

Louise. Doch tenn' ich Riemand, Milady, ber fich die Dube gabe, mir eine Patroniun gu

fuchen!

Laby (gefchraubt). Muhe um die Rlientinn

ober Patroninn?

Louise. Das ist mir zu boch, gnadige Frau! Laby. Mehr Schelmerey, als biefe offene Bildung vermuthen lagt! Louise nennt sie fich? Und wie jung, wenn man fragen darf?

Louise. Sechszehn gemefen.

Lady (ftest raich aut). Nun ist's heraus! Sechstehen Jahre! Der erste Puls dieser Leidenschaft!
— Auf dem underührten Klavier der erste einweis hende Silberton; — Nichts ist versührenden — Set' dich, ich bin dir gut, liebes Mäden — Und auch er liebt zum Erstenmal — Was Bunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenroths sinden? (Setz freundlich, und ihre Sand ergressend). Es bleibt das ben, ich will dein Glud machen, Liebe — Nichts, nichts als die susse freuhversliegende Träumeren. Edusten auf die Wängen etopsend. Meine Sophie beisrathet! Du soust ihre Stelle haben — Sechstehn Jahr! Es kann nicht von Dauer sepn!

Louife (tast ihr eprerbient bie hand). 3ch bante

für biefe Snade, Milaby, als wenn ich fie annehmen burfte.

Laby (in Entrastung jurudfallend). Man sehe bie große Dame! Sonst wissen sich Jungsern Ihrer Herkunft noch gludlich, wenn sie herrschaften finden. — Wo will denn Sie hinaus, meine Rostbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es Ihr Bischen Gesicht, worauf Sie so trozig thut?

Louife. Mein Geficht, gnabige Frau gebort mir fo wenig als meine hertunft!

Laby. Oder glaubt Sie vielleicht, das werbe nimmer ein Ende nehmen? — Armes Geschopf, wer dir das in den Kopf seste, mag er seyn, wer er will — er hat euch Bepde zum Besten gehabt. Diese Wangen sind nicht im Feuer vergoldet. Was dir dein Spiegel für massiv und ewig verlauft, ist nur ein dunner angestogener Goldschaum, der deinem Anbeter über turz oder lang in der hand bleis ben mus. — Was werden wir dann machen?

Louife. Den Anbeter bedauern, Milaby, ber einen Demant taufte, weil er in Gold fobien gefaßt au fepu.

Lady (obne darauf achten zu wollen). Ein Mads den von Ihren Jahren hat immer zwen Spiegel zugleich, den wahren und ihren Bewunderer — Die gefällige Geschmeidigkeit des lettern macht die rauhe Offenherzigkeit des erstern wieder gut. Der eine rügt eine häßliche Blatternarbe. Weit gefehlt, sagt der andere, es ift ein Grübchen ber Grazien. Ihr guten Kinder glaubt je nem nur, was euch auch die fer gesagt hat, büpft von eiznem zum andern, bis ihr zuleht die Aussagen bepeder verwechselt — Warum begafft sie mich so?

Louife. Verzeihen Sie, gnabige Fran! — Ich war so eben im Begriff, diesen prachtigen bligend ben Rubin zu beweinen, der es nicht wissen muß, daß seine Besicherinn so scharf wider Eitelleit eifert.

Lady (errithend). Keinen Seitensprung, Lofe!
— Wenn es nicht die Promessen Ihrer Sestalt sind, was in der Welt könnte Sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der der einzige ist, wo Sie Manieren und Welt lernen kann, der einzige ist, wo Sie sich Ihrer bürgerlichen Vorurtheile entledigen kann.

Louife. Auch meiner burgerlichen Unschulb, Milabe!

Laby. Lappischer Cinwurf! Der ausgelas senste Bube ist zu verzagt, und etwas Beschimpfens bes zuzumutben, menn wir ihm nicht selbst ermunternb entgegen gehn. Zeige Sie, wer Sie ist! Gebe Sie sich store und Burde, und ich sage Iberer Jugend für alle Versuchung gut.

Louife. Erlanben Sie, gnabige Frau, baf ich mich unterftebe, daran zu zweifein! Die Palafte gewiffer Damen find oft die Frepftatten der frechften Ergöhlichkeit. Wer follte der Lochter bes armen Geigere den Selbenmuth antrauen, ben Selbenmuth, mitten in die Deft fich zu werfen, und doch baben vor der Vergiftung zu schaudern? Ber follte fich traumen laffen, daß Lady Milford ihrem Gewiffen einen emigen Storpion balte, baf fe Gelbsummen aufwende, um den Bortbeil gu haben, jeden Augenblick fcamroth gu merden? -Ich bin offenbergig, gnadige Frau! - Burbe Sie mein Anblid ergoben, wenn Sie einem Bergnugen entgegen gingen? Burben Sie ibn ertragen, wenn Sie jurudfamen? - - D beffer, beffer, Sie laffen Simmelsftriche und trennen - Gie laffen Meere zwischen uns fliegen! - Geben Gie fich mobl vor, Milaby! - Stunden ber Duchternheit, Augenblide ber Erfchopfung tonnten fich melben - Schlangen ber Reue tonnten Ihren Bufen aufallen, und nun - welche Folter fur Gie, im Gefichte Ihres Dienstmabchens die beitre Rube su lefen, womit die Unfduld ein reines Berg gu belohnen pflegt. (Sie tritt einen Schritt jurud). einmal, gnabige Fran! 3ch bitte febr um Bergebung!

Laby (in großet innrer Bewogung herumgebend.) Unserträglich, daß fie mir das fagt! Unerträglicher, daß fie recht hat! (Bu Louisen tretend, und ibr farr in die Augen febend.)-Mädchen, du wirft mich nicht übersliften! Go warm sprechen Meinungen nicht. hinter diesen Maximen lauert ein feuriges Intereffe, das dir meine Dienfte besonders abscheulich

mablt — das dein Gespräch so erhibte — das ich (brobmb) entdecken mus.

Louife Gelaffen und ebel. Und wenn Sie es nun entbeden? Und wenn Ihr verächtlicher Ferfenftof ben beleidigten Wurm aufwedte, bem fein Schöpfer gegen Diffhandlung noch einen Stachel. gab? - 3ch furchte Ihre Rache nicht, Laby! -Die arme Gunderinn auf bem beruchtigten Senters, fluhl lacht jum Weltuntergang. - Mein Glend. ift fo boch gestiegen, daß felbit Aufrichtigfeit es, nicht mehr vergrößern tann. (Rach einer Paufe, febr ernfibaft.) Sie wollen mich aus bem Staub meiner. Bertunft reißen. 3ch will fie nicht zergliebern. diese verdächtige Gnade. Ich will nur fragen, was Milady bemegen tonnte, mich fur die Thos. rinn zu halten, die über ihre Berkunft errothet? Bas fie berechtigen tonnte, fich jur Schöpferinn meines Glude aufzuwerfen, ebe fie noch mußte, ob ich mein Glud auch von ihren Sanden empfan-, gen wollte? - 3ch hatte meinen ewigen Unspruch auf die Freuden ber Welt zerriffen. - 36 hatte dem Glud feine Uebereilung vergeben — Warum, mahnen Sie mich auf's Reue an biefelbe? -Wenn felbft die Gottheit bem Blid der Erfchaffenen ibre Strablen verbirgt, daß nicht ihr oberfter. Geraph por feiner Berfinfterung gurudichauere marum wollen Menfchen fo graufam barmbergig. fevu? - Die tommt es, Milady, daß Ihr gepriefenes Glud bas Elend fo gern um Reib und

Bewunderung anbettelt? - Sat Ihre Wonne bie Berzweiflung fo nothig zur Folie? - D! fo gonnen Sie mir doch lieber eine Blindbeit, Die mich allein noch mit meinem barbarifchen Loos verfohnt. -Kuhlt fich boch bas Infeft in einem Tropfen Baffer so felig, als war' es ein himmelreich, so frob und so felig, bis man ibm von einem Beltmeer erzählt, worin Klotten und Wallfische svielen! --Aber gludlich wollen Sie mich ja wiffen? (Rad! einer Paule pibplich jur Laby bineretend und mit Ueber rafdung fie fragend:) Sind Sie glucklich, Milaby ? (Diefe vertaft fie fenen und betroffen, Louife foigt ibr. und halt ibr bie banb bor ben Bufen.) Sat biefes Bers auch bie lachende Gestalt Ihres Standes ? Und wenn wir jest Bruft gegen Bruft, und Schittfal gegen Schicffal auswechfeln follten - und wenn ich in kindlicher Unschuld — und wenn ich auf Ihr Bewissen - und wenn ich als meine Mutter Sie-Fragte — Wurden Sie mir wohl zu bem Taufche ratben?

Lady (heftig bewegt in den Sopba fich werfend). Umerhört! Unbegreiffich! Rein, Madchen! Nein! Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht, und für deinen Bater ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht! Ich hore einen and ern Lehrer —

Louise (fein und scharf the in die Angen febend). Es follte mich boch wundern, Milady, wenn Sie jest erst auf diesen Lebrer fielen, und doch vorshin schon eine Kondition für mich wußten!

Lady weinstauf.) Es ist nicht auszuhalten!— Ja denn! weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich kenn' ihn — weiß Alles — weiß mehr, als ich wissen mag! (Plistich batt sie inne, darauf mit einer behtizteit, die nach und nach die bemahe zum Toden steizt.) Aber wag' es, Unglückliche — wag' es, ihn jest noch zu lieben, oder von ihm geliebt zu werden — Was sage-ich? — Wag' es, an ihn zu denken, oder einer von seinen Gedanken zu senn — Ich bin mächtig, Unglückliche — fürchterlich — so wahr Gott lebt! Du bist verloren!

Louise (nandsan). Ohne Nettung, Milady, fobald Sie ihn zwingen, daß er Sie Lieben muß!

Laby. Ich verstehe dich — aber er soll mich nicht lieben! Ich will über diese schimpsliche Letzbenschaft siegen, mein Herz unterdrüchen, und das beinige zermalmen Telsen und Abgründe will ich zwischen euch werfen; eine Furie will ich mitten durch euren Himmel gehn; mein Name soll eure Kusse, wie ein Gespenst Verdrecher, aus einander schuchen; beine junge blübende Gestalt unter seiner Umarmung welt, wie eine Mumie zusammenfallen — Ich kann nicht mit ihm glücklich werden — aber Du sollst es auch nicht werden — Wiffe das, Elende! Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit!

Louise. Gine Seligfeit, um die man (Sie foon gebracht hat, Milady! Laftern Sie 3hr eie

genes herz nicht. Sie sind nicht fähig, das auszunben, was Sie so brohend auf mich herabschwören! Sie sind nicht fähig, ein Geschipf zu qualen, das Ihnen nichts zu Leide gethan, als daß es empfunden hat, wie Sie — Aber ich liebe Sie um dieser Wallung willen, Milady!

Laby (die fich lest gelaßt bar). Wo bin ich? Wo war ich? Was hab' ich merfen laffen? Wem hab' ichs merfen laffen? — D Louise, eble; große, gottliche Seele! Bergid einer Rasenden — Ich will bir kein Haar kranken', mein Klud! Winsiche! Fordre! Ich will bich auf den Handen tragen, deine Freundinn, deine Schwester will ich sepn — Du bist arm. — Sieh! (Einige Britanten beruntenwondend). Ich will diesen Schmuck verkausten — meine Sarderobe, Pferd und Wagen werkausen — Dein sep Alles, aber — entsag' ibm!

Louffe einer gurat von Be'rembung) Spottet fie einer Berzweiselnden, ober sollte fie an der barbarischen That im Ernst keinen Antheil gehabt haben? — hat so konnt' ich mir ja noch ben Schein einer Keldinn geben, und meine Ohnmacht zu einem Verdienst aufputzen. (Sie keiz eine Wette gebantenvoll, dann tritt sie naber zur Labe, sast ihre hand, und sieht sie karr und bedeutend an:) Rehmen Sie ihn denn hir, Milady? — Ereywikig tret' ich Ihnen ab den Mann, den

man mit Saten ber Holle von meinem blutens den Herzen rift. — — Vielleicht miffen Ste es felbft nicht, Milaby, aber Sie baben ben Simmel awever Liebenden gefchleift, von einander gezerrt gwen Bergen, bie Gott an einander band; gerfomettert ein Gefchopf, bas ihm nabe ging, wie Sie, bas er zur Freude fouf, wie Gie, bas the gepriesen hat, wie Sie, und ihn nun nimmermehr preifen wird - Lady! In's Ohr des Muniffenden fcrent auch der legte Krampf des gertretenen Burme '- 'Es wird ihm nicht gleichgultig fenn, wemi man Geelen in feinen-Sanden mordet! Jest ift er Ihnen! Jest, Milaby, nehmen Sie ibn bin! Rennen Sie in feine Arme! Reißen Sie ihn jum Altar - Nur bergeffen Sie nicht, bag zwischen Ihren Brauttus bas Gefpenft einer Gelbftmorberinn fturgen wird - Gott wird barmbergig fenn -Ich fann mir nicht anders belfen! (Gie faus binaus 1

## Achte Scene.

Endy alleit (fiebe erichutere und auser fic, ben fiarren Bild nach ber Thur gerichtet, burch welche bie Millerin wege gerlie, enbilch erwicht fie and three Betäubung).

Wie war das? Wie geschah mir ? Was spruch die Unglutliche? — Noch, o Himmell Roch ger-

reifen fie mein Dhr, die furchterlichen, mich ver-Dammenben Borte: Rebmen Sie ibn bin! -Men, Ungludfelige? Das Gefchent beines Sterberochelns - das schauervolle Vermachtnis beiner Berameiffung! Gott! Bin ich fo tief ge= funten - fo ploglich von allen Thronen meines Stolzes herabgesturgt, bag ich heißhungrig erwarte, was einer Bettlerinn Großmuth aus ihrem letten Todestampfe mir zuwerfen wird? - Reh: men Gie ibn bin, und bas fpricht fle mit eis nem Cone, begleitet fie mit einem Blide - -- Sa! Emilie! Bift bu barum über bie Grenzen beines Gefchlechts meggeschritten? Mußtelt bu barum um den prachtigen Ramen des großen brittifchen Weibes bublen, bag bas prablende Gebäude beiner Ehre neben ber boberen Tugend einer vermahrlosten Burgerdirne verfinten foll? -Rein, ftolge Ungludliche! Dein! - Beidamen last fich Emilie Milford! - Doch befchimpfen nie! Auch ich babe Rraft, zu entsagen!

(Mit majefiatischen Schritten auf und nieber.)

Berkrieche dich jest, weiches, leidendes Weib!

— Fahret hin, süße goldene Bilder der Liebe —
Großmuth allein sen jest meine Filhrerinn! —
Dieses liebende Paar ist verloren, oder Milford muß ihren Anspruch vertilgen, und im herzen des Fürsten erlöschen! (Nach einer Pause, bedast.) Es ist seschehen! — Gehoben das surchtbare hindernis — derbrochen alle Bande zwischen mir und dem herzenden.

herzog, geriffen aus meinem Busen biese würthende Liebe! — In beine Arme werf' ich mich, Augend! — Nimm sie auf, beine renige Tochter Emilie! — Ha! wie mir so wohl ist! Wie ich auf einmal so leicht, so gehoden mich sühle! — Groß, wie eine fallende Sonne, will ich heut vom Gipfel meiner Hoheit heruntersinken, meine Herrlickeit sterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Herz bogleite mich in diese stolze Verwelfung. (Entschossen zum Schreibputt gehend.) Jeht gleich muß es geschehen — jeht auf der Stelle, ehe die Reize des lieben Jünglings den blutigen Kampf meines Herzeus erneuern.

(Gie fest fich nieber und fangt an ju fchreiben.)

### Reunte Scene.

Ladv. Ein Rammerdiener. Sophie, bernach der Sofmarfchall, gulett Bebiente.

Kammerdiener. Hofmarichall von Kalbstehen im Vorzimmer mit einem Auftrag vom Bergog!

Lady (in her Sipe des Schreibens). Auftgumeln wird sie, die fürstliche Drathpuppe! Freplich! Der Einfall ist auch drollig genug, so eine durchlanchtige Hirnschale auseinander zu treiben!
Schüere sammt. Werte. 1V Seine Hoffmranzen werden wirbein - Das gange Land wird in Sabrung toinmen.

Mammerbiener und Cophie. Der Sofmarfchall, Milaby! -

Laby (vielt fich um). Wer? Was? — Defte bester! Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacttragen auf der Welt! Er son mir willsommen feyn!

- Nammerbiener (9ebe ab).

Sophie (anglied naber kommend). Wenn ich nicht fürchten nuifte, Milado, es ware Vermeffenheit. (Labo fcreibt birts vert.) Die Millerinin fürzte außer sich durch den Borsad — Sie glibben — Sie sprechen mit sich selbst! (Labo sareibt immer fort.) Ich erschrecke — Was muß geschehen fepn?

Hofmaricall (trits berein, macht bem Ruden ber Lady baufend Berbengungen; ba fie ibn nicht bemerth tommt er naber, ftellt fich hinter then Seffet, fuitit bem Bipfel ihres Atelbs wegnertegen, und brucht einen Aus becauf, mit furchtfamem Lifpelv). Sereniffizmund !

Laby (indem fie Sand firent, und bas Geschieftent, burchstest). Er wird mir fchwarzen Unbant zur Laft legen — Ich war eine Berlaffene? Er hat mich aus dem Elend gezogen — Ans dem Elend? — Abschelicher Taufch! — Berreiße beine Roch!

nung, Berführer! Meine ewige Shamrothe bezahlt ffe mit Bucher.

Bofmarfchall (nachdem er die Laby vergeblich ven allen Getren umgangen bat). Milaby fcheinen et= mad bistrait ju fepn II. Ich werbe mir wohl felbst bie Rubnheit erlauben muffen, (Gofr laut.) : Gerenissimus schicken mich, Milaby, su fragen, ob biefen Abend Bauxhall fepn werde, oder beutsche Romodie ?

Laby (ladent auffichent.) Eine von! Berbeit: mein Enget! :- Unterbeffen bringen Sie Ihrem Bergog biefe Kerte jum Defert! (Gegen Copfien.) Du, Sophie; Wffehlft, daß man ansvaunen foll, und gufft meine gange Garberobe in biefen Saat ausammen.

Cophie (geht as von Befturjung). D himmell Was abnet mir ? Was wird bas noch werden ?

Sofmarfchall. Sie find echauffirt, meine Cub ift beine Sieg., bu idligethins

un La Doi Amille Weniger wird hier gelogen fenn -11 Darrab., Bore Sofmarfchaft! Es welb eine Stelle Satant. Gut Better für Ruppler! Duber Maridiau eften gleifetvaffen Bitid auf ven Betief wiffen Defen Sie, lefen Sie! Es'ift melin Wine, ubas Der Indust wicht unter vilet Augen bleibeilett ?

Dofmart fchall' knebt; unteroiffelt fantmel Bebienten bir Raby int Stittevertinb.

#### .... Snadigfter Berr !

"Ein Bertrag, ben Sie so leichtsnnig bra"chen, kann mich nicht mehr binden. Die Glüd"feliskeit Ihres Landes war die Bedingung meiner
"Liebe. Drep Jahre währte der Betrug. Die
"Binde fallt mir von den Augen! Ich verabschene "Gunftdezeugungen, die von den Ehranen der Un"terthunen triefen. — Schenken Sie die Liebe, "die ich Ihnen nicht mehr erwiedern kann, ihrem "weinenden Lande, und lernen von einer britertischen Furftin Erbarmen gegen Ihr deutafches Bolt. In einer Stunde bin ich über der
"Gränze."

Johanna Rorfolt.

Alle Bebiente (murmeln befturge burcheinander'. Ueber ber Grange?

Dofmarfchall dest die Carte erfdroden auf ben Lifch. Behute bet himmel, meine Befte und Gnabigt! Dem Neberbringer ninffte ber halb denig opinen, ale ber Schreiberung

Labe. Das ift beine Sorge, du Goldmann?
Reiber weiß ich es, daß. Du nnit Deinestellsichen am Nachbeten beffen, mas Andre gethan haben, erwitzen! — Mein Nath ware, man batte ben Battel in eine Wildpretpaftete, fo fanden ibn Sexuisimus auf bem Teller

hofman fche il. "Ciol.! Diese Mermeffenbeit! So ermagen Sie bach, so bebeuten Sie boch, wie fehr Sie fich in Diegrace fchen, Laby !

Laby (wendet fich ju ber verfammelten Dienerschaft, und fortebe bas Folgende mit ber innigiten Rubiumg). ftebt beffurit, aute Lente, erwartet angitvoll, wie fich bas Rathfel entwickeln wird! - Rommt na: bet, meine Lieben! - Ihr bientet mir reblich und Wartt, "fabet mit bfter"in bie Augen, ale in bie Borfe; euer Geborfam war eure Leibenfcaft, euer Stolg - meine Gnade! - - Dag bas Un: benfen enrer Erene jugleich bas Gebachtnif meiner Erniedrigung fenn muß! Tranriges Schicfal, baß meine fcwarzeften Lage enre gludlichen maren ! (Die Thranen in ben Mugen:) 3ch entlaffe euch, meine Kinder! - - Lado Milford ift nicht mehr, und Johanna von Norfolt ju arm, ihre Schuld abautragen - Mein Schapmeifter fturge meine Schatulle unter euch - Diefer Palaft bleibt bem Bersog - Der Aermste von euch wird reicher von binnen geben, ale feine Gebieterinn. (Gie reicht ihre Bande bin, die Mile nachelnanbet mit Leibenfchafe tuffen ) '3ch verfte be end, meine Guten - Lebt wohl! Lebt einig mohl! Bast fich and ihrer Betlemmung. 3ch bore ben Bagen porfahren. (Gie reift fich tob, win binaus, ber Sofmarichall verrennt ibr ben Weg.) Dann des Erbarmens ftehft du noch immer da?

Sofmaricall (ber biefe ganje Beit über mit einem Geistesbanterott auf ben Bettel fab. Und biefes Billet foll ich Seiner Sochfürstlichen Durchlaucht gu hochteigenen Sanden geben?

Labp. Mann bes Erbarmens! gu bochfteige-

nen Sanden, und follst melden zu höchleigenen Obven, weil ich nicht barfuß nach Lyretto könne, so werde ich um den Taglobn arbeiten, wich zu reinigen non dem Schimpf, ihn beberricht zu haben, bei Auf Rebrigen geben tehr bewest gubenander.

The materials and an mail materials of a and and the second of the latter of and used Die ber bei ber Erne gebeit bei ber bei beite bei beite beit ber Cini Sincing film meter. Lightneise St. d. d. bas mone forafrester Love eine gibalicen caftine Karas Borne de Comment de Concession de metre ginber! -- - ath Palfock ut nicke meter and hope and been the exact of the State of und gring gille bei ben Bland ? - Comerne telle inder ein - Ofefer Sobie ist, a fein Con aca - Der Begrifte bog each in et getonn von frienen geben, ale feine Gerechering. Gete reige inie Love bin. Die Alle nachelrander nut Leitenlieft fullen ) -Diem Beg - Beitel mage, beiben - gebreiten bethe market both rome to be to the transfer of the a companied Rot 3 m d Stud Small to the many the same and a manufacture of the The Burn has be nothing arome and be

Softwarfoall (de. se parizerizena eta). Goderia not ane en Bort (a. 1978) bir. 3 giller 1-19 (de Sinter Todiffellenber Beritten Strite, di 1-19 (en Falden ellek

to a market of a regime of a large

# Fünfter Att.

(Weithe gibilliem Eiche Griffe in Monntel beneh Menftenben).

#### 

Louife fipt finnen und pone fich ju rubren in bem finftern Wintel bes Bimmers, ben Appf auf den Arm gefunden. Bigs einer großen und tiefen Daufe tommt Miller mit einer Sandlaterne, lenchter ärzstlich im Bimmer herum, ohne Lougen zu bemerten, dann legt er ben hut auf ben Alig, und fest die Laterne nieber.

Miller. Dien ift sie auch nicht! Dier wieder nicht. — Durch alle Gassen, bin ich gezogen alben Befannten bin ich gewesen, auf allen Thoren hab' ich gestagt — Mein And hat man nirgende geseben! (Aac einsem Sisslawissen.) Gehuld, axmon unglücklicher Vater! Warte ab, bis es Morgen wird. Wielleicht kommt deine Einzige dann an's Vier geschmennen. — Gott! Gett! Wenn ich mein Herz zu abgöttisch an diese Tachter hing? — Die Strase ist hart. Himmlischen Vater, hart! Ich will nicht murren, himmlischen Vater, aber

die Strafe ift hart! (Er wirfs fich gramvoll in einen Stubi.)

Louise (fpricht aus bem Wintet). Du thuft recht, armer alter Mann! Lerne ben Beit noch verlieren.

Mitter (thringt auf). Bift bu'ba, mein Kind? Bist du? — Aber warum denn so einsam und ohne Licht?

Wenn & fo recht schwarz wird um mich berum, hab' ich meine besten Westuches The Bo

Miller. Gott bemabre bich! Rur der Gekiffenkmurm fcmarmt mit der Eule. Sunder und bofe" Geister icheuen bas Licht.

Louise. Much die Ewigfeit, Bater, Die

mit der Geele ohne Behulfen tebet!

Miller. Rind! Rind! Bas für Reben find

Evitife (new auf ind benint vorwarts). Ich hab' einen harten Rampf getämpft! Er weiß es, Bater! Gott gab mir Kraft! Der Kampf ift entichiezben! Bater, man pflegt unfer Geschlecht zart und zewechlich zu nennen! Glaub' Er das nicht mehr! Bor einer Spinne schitteln wir und, aber das ichwarze Ungeheuer Berwesung druden wir im Spaß in die Arme! Diefes zur Nachricht, Bater! Seine Louise ist lustig!

Miller. hore, Lochter! Ich wullte, bu beulteft. Du gefielft mir beffer. L'ouise. Wie ich ihm überlisten will, Water! Mie ich ben Cornnen betrügen will!— Die Liebe ist schainer, als die Bosspeit, und tuhner im bad hat er nicht gewust; der Norm mit dem trackingen Stern — D! sie sind pfiffig, Fe land sie es neuemit dem Kopf zu 'thum haden, aber sobald sie mie dem Herzen anbinden, werden die Bosewichter dem Herzen anbinden, werden die Bosewichter dem Mit einem Eid gedachte er seinen Berug zu versiegeln! Ethe, Bater, Inden wohl die Lei beudigen, im Lobe schmist anch der Sakramente eisenes Band! Ferdinand wird seine Louise kenn nen!— Will Er mip dies Billet besorgen, Bater ?

Dilter. An wen, meine Tochter?

Louise. Seltsame Frage! die Uneubliche keit und mein herz haben mit einander nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an Ihn :— Wenn hatt' ich denn wohl an sonst Jemand schreiben sollen?

Miller (unrubis). Sore, Louise! 3ch em breche ben Brief!

Louife. Wie Er will, Bater! — aber Er wird nicht flug baraus werben. Die Buchstaben liegen wie salte Leichname ba, und leben nur Am gen ber Liebe.

Miller (liebi). "Du bift verrathen, Kerbig nand! — Ein Bubenftud ohne Bepfpiel gerriß ben Bund unfrer herzen, aber ein ichredlicher Schwur hat meine Innge gebunden, und bein Bater hat/ aberall seine Horcher gestellt. Doch, wenn du Druth hast, Geliebter! — Ich weiß einen duitten Ort, wo kein Eidschwur mehr bindet, und wohin; ihm kein Horcher gabt." (Miller die inne, und sonn derzeunhan ind Gestah)

1 Louifa Barum fieht Er mich fo and Beff Er dach gang aus. Bater!

Miller. Alber Muth genug mußt du has ben, eine sinstre Strasse zu wandeln, wo die nichts ienchtet, als beiner Louise und Sott. — Gany unc Lieber mußt du kommen, daheim sussenden deine Hoffnungen, und alle deine brausenden Bunsche; nichts kannst du brauchen, als deine Herz. Willst du — so brick auf, wenn die Glocke den zwölften Streich thut auf dem Karmeliterthurm. Bangt die — so durchftreiche das Worth karit vorideinem Soschlechte, demn ein Madchen, hat dich zu Schanden gemacht. Ammer legt das Bullet nieder, schanden gemacht. Ammer legt das Bullet nieder, schanden gemacht. Ammer legt das Bullet nieder, schanden gemacht. Ind diesen flavon mit selser gebrochener Stimme.) Und dieser dritte Ortz meine Lockter!

Loutse. Er tennt ihn nicht, Er tennt ihn wirklich nicht, Bater? — Sonderbar! Der Ort ift jum Finden gemahlt. Ferdinand wird ihn finden.

in Miller. Sum! Rede bentlicher! : mEn uife. Ich weiß fo eben tein liebliches Wort dafür. — Er muß nicht erichenten, Bater,

wenn ich 3hm ein baftiches nenne. Diefer Ort-D marum bet bie: Liebe nicht Ramen gefundent den schönften hatte ich biefem gegebennii Der dritte Drt, guter Bater - aber er muß mich augreben laffen ..... her gritte Det ift had Ara baludy Deilige gu gingm Gaffet singantent). 7 D mein in ben Gluß fpringen, Cree .... int int eifffe Bodie :: Contime oppie den inn ihr felest if hand in Pricht bech, mein Bater! Das find nur Schamen 4: hie -aid their apelle. — throught: hopein hopein chade when this fing und eg liegt ein Broutbette den worfihmenen Morgen seinen goldnen Teppichikmitet, unbibia Friblipge ibre. bunten Guirlanden, frenen . Dinn ein houlguber Sunbertennte ben Lod ein Berinne spelten; es ist ein bolder niedlicher Anaba, biste - bend, wie, fie ben niebesgott mabien meher ife thighich micht - einestillen bienstharer Genaus, ber ber erfcopften Pilgerinn Seele ben Arm, biete then denin Gruben ben Beit ginbas Frankblug ber swigen Derrichteit aufschlieft, frenublichmnichte upd perschwindeter course to the executive miller. Bag ballen vorz meine Loch ter ?---- Pu-wille eigenmantig pand, en ibid perfiled traditional distribution of the contract of the confidence of the contract of the con Bonife, Renn' iftr es nicht fein mein Ban ter freine Gesellschaft ninmen, we ich nicht: wohl gelitten bin. - Inn feinen Ort momensforingen bon, ich nicht langer miffen tann - 3ft benn bas Sinde Languary and the control of the

Miller. Selbstmord ist die abscheulichte, mein Rind! Die einzige, bie man utiff mehe bereuen kann, well Cod und Miffethaf gusaitismeinfallen.

4 then eres. —Das weißt; die willes Benoventabl Dodenbei 170 foball bit Bad Beffehftlife ift Stifferfeif weist. ... . Bochter! Cochter! (960 West.) Buf' bu Bottes nicht fporteft; wenn bu feinet am meiften vonnathen haft. D! es ift wolk, weit wift ble fie tommen! - On haft bein Gebet aufgegebelt, brib. der Barmberzige zog feine Sand von bir ! Louife. " Dft Lie bennbein grevet, "melf ber erfabblich Prigerin Greb Bir ifterig miten 30 Mitte w Wenn bir Gott Hebn; wien bie Hiebis jami-Ateropiliebeinnim . Toù bift michtief gebeugt, meine Ginzige! tief, tief, vielleicht gut · Grube gebengt. - Doch ! Ith will bir-bein berg sicht noch schwerer machen: — Bechtes ich fordet vorbin etwas. 3ch glaubte allein gu fenn! Du"haff mich deserciel init marin fellifich'e hoch langer gebeim Bulten bai Dur marm mein Abgberg Dobbe, Louise, wenne Bu 'noch' Ping pfle das Gefüht' eines Baters haft. — Du warft men Allest Best vell thuft bu nichts mehr poh beinem Gigenthum. Mich

ich habe Alles zu verlieren! Du flehft, mein haar fangt an grau zu werden! Die Zeit meldet sich alls gemach bep mir, wo und Bitern die Kapitale zu flatten tommen, die wir im herzen unfrer Kinder aplezten. Willft du mich harum betrugen, Louise? Wiest du dich mit hab' und Sut beines Vaters auf und davon machen?

Louife (this feine band mithet beingften Rubrung). Dein, mein Bater! Ich gebe als eine große Schuldwerinn aus der Welt, und werde in ber Emigfeit mit Bucher bezohlen.

.. Miller. Gib echt, ob du bich ba nicht verrechneft, mein Rund! (Sepr genft und feverlich.) Were ben wir und dort wohl noch finden? - - Sieb! Wie du blaß wirft! - Deine Louise begreift es von felbit, bag ich fie in jener Belt nicht mobl mehr einholen tann, weil ich nicht fo funb noghin elle, wie fig. (Louise finrye tom in ben Mrm, von Schauers ergriffen - Er brugt ne mit, Fenge; an feloe Bruft und fabrt fort mie belchwärester Seifmus) D Bochter ! Cochter ! gefallene., grieffeicht fcon verlanne, Tochter! Beherzige bad erufte Materwort! 3ch tann nicht über bich machen. 3ch tann bir bie Deffer neue men, bu tannit bich mit einer Stridnadel todten. Bor Gift fann ich bich bewahren, bu fannft bich mit einer Schur Merlen ermurgen. - Louife -Louise - nur warmen fann ich bich noch. - Willft bu es barauf antommen laffen, bag bein treulofes Saufelbild auf ber fomdlichen Brude gwiften

Beit und Emigfeit von bir weiche? - Willft bu bich vor des Allwissenden Thron mit der Luge was gen: Deinetwegen, Schopfer, bin ich ba, wenn beine ftrafbaren Augen thre sterbliche Puppe fuchen? — Und wenn diefer gerbrechliche Goth beines Gebirns, jest Burm wie du, an ben Ruben beines Richters fich windet, beine gottlofe Buverficht in biefem schwautenden Augenblick Lugen straft und beine betrogenen Soffnungen an bie ewige Erbarmung verweist, bie ber Clende für fich felbft faum erffeben fann. - Bie bann? (Rachbructicher. lauter). Wie bann, Ungludfelige? (Er ban fie fefter, bilde fie eine Wette flort und Burchbringend an, bann verlage er fie fcnell.) Jest weiß ich nichts mehr - (mit aufe genobener Rechte) ftebe bir, Gott Richter! fur biefe Seele nicht mehr. "Ebu" was bu willft. Bringe beinem fiblanten Jungling ein Opfer, baf beint Benfet jauchgent, und beine guten Engel gurud! treten. - 'Biet' bin! Labe alle beine Gunbeft auf, lade auch biefe, bie leste, bie entfestibite auf, und wenn bie laft noch zu leicht fft, fo mache mein Kluch bas Gewicht vollfournien. - Sier ift ein Meffer - burchftich bein bety, und inbem er lautweinend forifitigen will) das Baterberg!

Louise (prince auf und ein ihm nach). Halt! Sartichtell noch barbarischer zwingt, als Lyrannenwuth! — Bas foll ich Ich ihm nicht! Was muß ich thun? Willer. Wenn die Kuffe beines Raiord

heißer brennen, ale bie Thranen beines Batere -

Lonife (nach einem qualvollen Kampf mit einiger Gentgetett). Bater! Hier ist meine Hand! Ich will — Gott! Gott! Was thu' ich? Was will ich? Water, ich schwöre — Webe mir, webe! Werstrecherium, wohln ich mich meige! — Bater, ad sep! — Ferdinand — Gott sieht herab! — So gernicht' ich sein lehtes Gedachtnis. (Sie zereist isnen Wrief.)

Miller (abrithr freudmirmiten an den hald). Das ist meine Tochter! Blick auf! Itm einen Liedhaber bist du leichter, dafür hast du einen glucklichen Bater gemacht. (Unter Lachen und Weinen ste umarment.) Aind! Aind, das ich den Tag meines Lebens nicht werth war! Gott weiß, wie ich schlechter Manu zu diesem Engel gekommen bin! — Neine Louise, mein himmelreich! Diett! ich verstehe ja wenig vom Lieben, aber daß es eine Qual senn muß, auszuhdren — so, was begreif ich noch!

Louise. Doch hinmeg aus dieser Gezend, mein Bater! — Wes von der Stadt, we meine Gespielinnen meiner spotten, und mein guter Rame verloren ist auf immerdar — Weg, weg, weit weg non dem Ort, wo mich sp viele Spuren der verlornen Seligkeit anreden. Weg, menn es möglich ist!

! Dittler.j- Bohin du nur will, meine Coch, ter! Das Brot unfere herrgutte machft überall

und Ohen wird er auch meiner Geige Wicheren. Ja! Laß auch Alles dahingehen. — Ich sehe die Geschichte beines Grams auf die Laute, singe dann ein Lied von der Tochter, die, ihren Bater zu ehren, ihr herz zerriß — wir betteln mit der Ballade von Thur zu Thur, und das Allmosen wird tostlich schmeden von den Handen der Wetnenden. —

# 3 weyte Scene,

# Ferbinand ju ben Borigen.

Loui fe motes ihn quert genacht, und mitte fich mittell fant fchregend um den hats). Gott ! Da ift er! Ich bin vertoreiel

#### Miller. Wo? Ber?

Louifer (jeigt mit abgemanttem Geficht auf den Major, und brudt fich fester an ihren Bater). Er! Er felbft f:- Geb'er nur um fich, Bater — Mich zu ermorden, ift er da!

Mille rierbilde ibni, fibre jurad). Bad? Sie bier, Baron ?

Ferd in and (committangiam nater, bleibt Louisen gegenüber penn, und lagt den ftatren forscheden Buch auf the ruben, nach einer Paule). Beberruschtes Gewissen, habe Dant! — Dein Bekenntnis ist schrecktich; aber schnell, und gewis, und erspart mir die Folterung! — Guten Abend, Millet!

Miller.

Miller. Weber um Gottes Willen! Was wollen Sie, Baron? Was führt Sie her ? Was foll diefer Ueberfall?

Fer din and. Ich weiß eine Zeit, wo man ben Tag in feine Selunden zerstückte, mo Sehufucht nach mir sich an die Gewichte der zögernden Bauduhr hing, nub auf den Aberschlag lauerte, unter dem ich erscheinen sollte. — Wie kommts, daß ich ieht überrasche?

Miller. Geben Sie, gehen Sie, Baron!
— Wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zurücklieb, wenn Sie die nicht erwurgen wollen, die Sie zu lieben vorgeben, sies den Sie, bleiben Sie keinen Angendlick langer! Der Segen war fort and meiner Hutte, sobald Sie einen Fuß darein sesten. — Sie haben das Elend unter mein Dach gerufen, wo sonst nur die Freude zu Hause war. Sind Sie noch nicht zufrieden? Wollen Sie auch in der Wunde noch muhlen, die Ihre unglückliche Bekanntschaft meinem einzigen Kinde schug?

Ferdinand. Wunderlicher Bater, jest tomm' ich ja, beiner Tochter etwas Erfreuliches ju fagen!

Miller. Reue Hoffnungen etwa zu einer neuen Berzweiflung? - Geb', Ungludebote! Dein Geficht fcimpft beine Baare.

Ferdinand. Endlich ift es erfchenen, das Biel meiner Soffnungen! Lady Milford, das furchte

barfte Hindernis unfrer Liebe, fioh diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Bater billigt meine Bahl. Das Schickfal last nach, uns zu verfolgen. Unfre gludlichen Sterne geben auf. — Ich bin jest da, mein gegebenes Wort einzulbsen, und meine Braut zum Altar abzuboleu.

Miller. Sorft bu ihn, meine Tochter? Sorft bu ihn fein Gefpotte mit beinen getaufchten hoffnungen treiben? D mahrlich, Baron! Es fteht bem Berführer fo fcon, an feinem Berbrechen feinen Wis noch ju kipeln.

Ferdinand. Du glaubst, ich scherze? Bep meiner Ehre nicht! meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Louise, und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Eide — Ich kenne nichts Keiligers — Noch zweiselst du? Noch kein freudiges Erröthen auf den Wangen meiner schonen Gemahlinn? Sonderdar! Die Lüge muß hier gangdare Münze sepn, wenn die Wahrheit so wenig Glauben sindet. Ihr mißtraut meinen Worten? Soglaubt diesem schriftlichen Zeugniß. (Er wiss koutsen den Beief an den Warichall 14.)

Louife (ichlagt ibn audeinander, und finti leichenblaß nieber).

Miller (ohne bas zu bemerken, zum Majon). Bas foll das bedeuten, Baron? Ich verstehe Sie nicht!

Ferdinand (fubit ibn ju Louisen bin). Defto beffer hat mich biefe verftanden! Miller (fälls an ihr nieber). D. Gottle meine Ergeter!

Kerdinand. Meich, wie der Lodis- Jeht erst gefällt sie mir, deine Lochter! So schön war sie nie, die stemme rechtschaffene Lochter — Mit diesem Leichengesicht — der Athem des Weltgerichts, der den Firnis von jeder Lige streift, hat jeht die Schminke verblasen; wonnit die Laufendkunstlerinn auch die Engel des Lichts hintergangen hat. — Wis ist ihr schönstes Gesicht! Es ist ihr ersters wahres Gesicht. Las mich so füßsen kaler wurden sie zugebried.

Mattler. Burut! Bug! Greife nicht an bas Baterberg, Anabe! Bor beinen Liebkofungen konnt' ich fie nicht bemahven, aber ich kann es vor beinen Wishandlungen.

Ferdinand. Was wisht du, Gnautepf? Mit dir hab' ich nichts zu scaffen. Meinge bickein nicht zu scaffen. Meinge bickein nicht, in ein: Spiel, das so offenbar vorloren ist — sdericist, das auch vielleicht: Aluger, alsticht bir zus getrant habe? Hast du, die Meiskeit deiner fichszig Jahre zu den Buhlschsten deiner. Tochter ges borgt, und die hermurbige Hadr mit dem Gewerd eines Aupplers geschändet? — Olimenn das nicht ist manglidlicher alter. Mann, lege dich nieder, und stirk— Noch ist es Zeit. Noch kannst du in dem süfen Taumel entschäfen: Ich war ein glücklicher Bater! — Einen Augenblick später, und du schlendersch, die gistige Natter ihrer höllischen Sei-

matt gut, worfindft bad Beident und ben Geber, und fabrit mit ber Gotteslafterung in die Grube. (Bu Loutfein) Grich, Unglichelige! Schriebft bu biefen Brief? 18 auf beite bereicht. 1. Di i Liet i a knomente un Lenifon : " Im Gottesmisden : Cochter! Bergiff nicht! Bergiff nicht! .... Lo wife. Dibiefer Brief, mein Bater! -... Ret diman d.: Dag er in die nürenten Sanbe fiel'? + Gepriefen fen mir ber Bufall; er bat gri-Gere Thaten gethan bi ate bio Bligeinde Bernunft. mind meich beffer Beffeffie an ienem Lagusats ber Wis aller Weifen. — Bufallpufag'id? - Di wie Borfebinde iffi baben . menn i Souellinge fallen. mar: um: nicht, mo ein Teufol entfaret werden fell? --Antwortewill ich! — Schriebst bu biefen Brief? Diller (feitmarts ju ibr mit Befdrworung). Staud-

Miller (feitmarts ju tit mit Befarvörung). Stundbaft, meine Dochferkn Rift noch bas einzige Ja, und Alledick übermunden:

- if und inn und Mustle ! Auftig! Auch der Beter berrigerille Alfreillettigen! Donn fich i wie fie da. fleht, i die Schändliche "und felbst ihre Junige unn ihrer legten Lügeinden Gehorfem austählichigt! Schwöre bes Gott! Ber bem fürchterlich Wahren! Schriebst du diesen Brief?

durch. Ich fchrieb ibn!

And die Anschische bekemtische auf der! Folderbank zu Frenche, soin siernie beging — Ichliftagibung befaig, — Nicht wahres Louise? — Du befanntak nur, waileich haftig-fragte? 1895—1892 ; 1896—1893 1811—180 n. i sieser Sch. bekanntez wahrmahr ife! — 1811

Ferdinand. Rein, fag' icht Reint Reint Du fchriebft nicht: Es ift beine Gand gar nicht! -Und ware fie's, marum foliten Sandschriften fcmes rer nadzumachen Tepn als Bergen zu verberben? Mede mir mahr, Louise! - Ober mein, nein, thu? es nicht, but tonnteft: Dai fagen , dund ich mar, verloren. - Eine Lige, Pouissi! mine Lige l. + 2 wenn du jest eine wüßtek, mirdinwirfeft mit be offendn Eugelmiene, mut meine Ohry mun mein Alige inberredeteft, mbiefes dretz much nochtfe abfebrulich. Banfchteft :- if & ilonife buiste? Wahrheit mochte bann mit biefem Gaikbinisiber Schipfang wandern, und die ante Sache ihren farren Sals von nun an zu einem bofifchen Budling beugen! (Mit icheuem inbegiben Bob.) j Schriebit bu biefen Brief?

Louife. Bep Sott! Bep" bem fürchterlich

Fe't b'it a n'b' (nad einet Saie, An Maskide uss neften Schmenes). Weib! Weib! — Dis Gefficht, mit dem dur je t b vor mit flesse ber vieste mit diesem Geficht Packbiese and, cobe vieste species in Reichiese (Berbummuth Teinen Andison finden in Wustell du, was du indudurs, Louise intends.

lich! Bein! Du wußtest, micht, daß bir mir Alles wurft! Alles! — Es ift ein armes verächtliches Wort, aber die Ewigfeit hat Muhe, es zu umwandern; Weltspsteme vollenden ihre Nahnen darin. — iAlles! unduso, frevelhaft Damit zu spielen — Ofes ist schredlich! — und

von Maiter! Ich habe mich Geftandnis, Serr von Walter! Ich habe mich:sethet: verdemmt.! Geben Sie nun! Werlassen Sie ein Hans, wa Sie sunglidlich waren.

wie Fordin auch. Gut! Gut! Ich bin ja ruhig — ruhig / fagt man 'in ,wift auch der schandernde Strüd Ländes, wörüber die Pest zing — sich din senachrungen Auchentenze Roch eine Witte, Louise. — die lötzbin Mein "Kopfobrennt so siebenisch! Ich binden Kublangs! Willste du mir ein Glas Lindende zuröcht auchendende gebt au.) 1200 — im 2100 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 —

and Direct to east one we exceed the control of the

(Bepbe geben, ohne ein Wort ju reben, einige Paufen ing auf ben entgegengefehten Geften bes Limmers auf und ab.)

1. Miller (bleibt enbichtelen und betrachtet ben Mar for mit; draufiger: Micho). Lieber Barour, kann es Me ren Gram nielleicht, windentrummenn ich Jonen ges ftehe, daßich Sie benglich hadaure Im (100 1). 5 Fetdinand: Laf Er es gut fenn, Miller! (Wieber einige Sarme.) Miller, ich weiß nur kaum noch, wie ich in Sein hans kam — Mas war die Verankaffung?

Miller. Die, herr Major? Sie wollten ja Lettion auf der Flote bep nur nehmen? Das wiften Sie nicht mehr?

Ferdinand (raid). Ich saine Tochter! (Miederum einige Paufen) Er hat nicht Bort gehalten, Freund! Wir affordirten Ruhe für meine einsame Stunden. Er betrog mich und verkaufte mir Scorpionen. (Da er Muerd Bewegung siede.) Rein! erschrick nur nicht, after Mann! (Gerührt an seinem Said.) Du bist nicht schuldig!

Miller (Die Augen wiftgend). Das weiß ber

Ferdinand (aus's Neue bin und ber, in duftes Grübeln versunden). Geltfam, o unbegreislich selfam spielt Gott mit und! An dunnen unmerkbar'n Seilen hängen oft suichterliche Gewichte. — Wüßte der Mensch, daß er an diesem Apfel den Tod essen sollte. — hum! — Wilte er dad? (heftiger auf und nieder, dann Min d hand mit karter Bemeaung sassen.) Mann! Ich bezahlte dir dein Bischen Flote zu theuer — und du gewinnst nicht einmal — auch du verlierst vielleicht Alles. (Geprest von ihm weggebend) Unglückseiges Flotenspiel, das mir nie hätte einstallen sollen! —

Miller (nicht feine Michtung pl verbergen). Die Limonade bleibt auch gar zu lange aus. Ich bente, ich sehe nach, wenn Sie mir's nicht übel nehmen. —

Ferdinand. Es eilt nicht, lieber Millert goor fich binmurmeind) zumal für den Bater nicht. — Bleib' Er nur — Was hatt' ich doch fragen wollen? — Ja! Ist Louise Seine einzige Lochter? Sonst hat Er keine Kinder mehr?

Miller (warm). Habe foust teins mehr, Baron! — Bullich' mir auch teins mehr. Das Mabel ift just so recht, mein ganzes Naterherz einzusteden — hab' meine ganze, Baarschaft von Liebe
an ber Tochter schon zugesett.

Ferdinand (befits ericauterte. Sa! - - Seh' Er doch lieber nach bem Trant, guter Miller! (Dutigr geht ab.)

# Bierte Scene.

### Ferdinand allein.

Das einzige Kind! — Fühlft du das, Morber! das einzige, Morder! Hörst du, das einzige? — Und ber Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts, als sein Instrument und das eingige. — Du willste ihm rauben?

Rauben? - Orguben ben letten Rothpfonning

einem Bettler? bie Krude gerbrochen vor die Rufe werfen' bem Labmen ? Bie? Sab' ich and Bruft fur bas? - - Und wenn er nun bineilt, und nicht erwarten fann, die gange Summe feiner Freuden vom Geficht biefer Tochter herunter gu gablen, und bineintritt, und fie ba liegt, bie Blume — welt — tobt — gertreten muthwillig, bie lette, einzige, unüberfcwengliche Soffnung. - Sa! Und er ba fteht vor ihr, und da fteht, und ibm die gange Natur ben lebendigen Obem anhalt, und fein erftarrter Blid die entvollerte Unendlich= feit fructlos burdmandert, Gott fucht, und Gott nicht mehr finden fann, und teer gurudfommt. - Gott! Gott! Aber auch mein Bater hat biefen einzigen Gobn - ben einzigen Gobn, boch nicht ben einzigen Reichthum. - (Rach einer Paufe.) Doch wie? Bas verfiert er benn? Das Dabchen, bem bie beiligften Gefühle ber Liebe nur Buppen maren, wird es ben Bater gludlich machen fonnen ? - Es wird nicht! Es wird nicht! Und ich verdiene noch Dant, bag ich bie Matter gertrete, che fie auch ben Nater vermundet.

# Sunfte Scene.

Miller, ber jurudtommt, und Ferbinand.

Miller. Gleich follen Gie bebient feun, Baron !- :: Drangen fist bas arme Ding ... und

will fich ju Tobe weinen. Sie wird Ihnen mit ber Limonabe auch Toranen ju trinfen geben.

Ferbinund. Und mohl, wenn's nur Thranen maren! — Bell wir vorhin von der Musitfprachen, Miller! (Eine Borfe giebenb.) Ich bin noch Sein Schnibher.

Miller. Wie? Bas? Gehen Sie mir, Baron! Wofür halten Sie mich? Das steht ja in guter Hand. Thun Sie mir doch den Schimpf nicht an, und sind wir ja, will's Gott, nicht das Lettemal bev einander.

Ferdiand. Ber tann bas wiffen? Rehm' Er nur. Es ift fur Leben und Sterben.

Miller (ladenb). D beswegen, Baron! Auf ben Kall, bent' ich, fann man's magen ben Ihnen.

Ferdinand. Man wagte wirklich. — Hat Er noch nie gehart, daß Jünglinge gefallen sind — Midchen und Jünglinge, die Kinder der Hoffnung, die Luftschlöster betrogener Witer. — Was Wurm und Alter nicht thun, kann oft ein Donnerschlag ausrichten. — Auch Seine Louise ist nicht unsterblich.

Miller. 3ch bab' fie von Gott.

Fer din and. Sor' Er. — Ich fag' Ihm, fie ift nicht unsterblich. Diese Tochter ift Sein Augapfel. Er bat fich mit herz und Seel'an biese Epchter gedangt. Sen Er vorsichtig, Miller! Rur ein verzweiselter Spieler sehr Alles auf einen eine

gigent Burf. Ginen Bagebale nennt man ben Raufmann, ber auf Ein Schiff fein hanges Bermbgen ladet: 4 Bor' Er. bent' Er ber Barnung nach! 4 - Aberimitum gimmt er Gein Gelb.nicht? " De it te k." Bas, Berr? Die game allmad: tige Borfe ? Bobin benfen Guer Gnaben ? ::: Terbinand. Auf meine Schuldigfeit. -

Da! . fer wirft .. ben Beutel auf ben Difch e tag Golbftude berquefglien. 3ch fann ben Quarf nicht eine Ewiafeit so balten.

Miller (benarit). Das, bepm großen Gott? Das tlang nicht wie Gilbergelb! (Er trit jum Dira. und ru'e mit E tfeben.) Bie um aller Simmel willen, Baron? Baron! Was find Gie? Was treiben Gie, Baron? Das nenn' ich mir Berftrenung! (Du jufammengefchlagenen Banden.) Bier liegt fa - ober bin ich verbert, ober - Gott verhamm' mich! Da greif' ich ja bas baare gelbe leibhafte Gottes: ablb. - - Rein', Sakanas ! Du', folift mich nicht bran friegen!

Rerbinan'd." Dat' er Alten ober Reuen getrimfen . Miller ?

Miller (grob). Donner und Better! De fcauen Sie nur bin ! - Gold!

Terbinant. Und was nun weiter?

Miller. In's Senfers Ramen - ich fage - ich bitte Sie um Gottes Ehrifti willen - Golb! Rerbinunb. Das ift nun freplich etmes Mertmúthines!.

Milber (nach einigem Stufchweigen in ihm gebend, mit Empfindung). Guabiger herr, ich bin ein schliche ter gerader Mann; wenn Sie mich stwa zu einem Bubenfrigt anfpannen wollen; denniss wiel Seld läft fich, weiß Sot, nicht mit etwas Gutem verbienen!

— Fordinand Gewege). Sep Er gang getroft, Tieber Miller! Dus Geld hat Er langs verbiend und Gott bewahre mich, bag ich mich mit Seinem guten Gewissen dafür bezahlt machen folite!

Miller wie ein Saibnarr in die Side weingend.
Mein, affo! Mein! Mit des guten Gottes Biffen und Willen, mein! Maa der Tade laufend, ichrenend.
Weib! Tochter! Viftoria! Herbey! Surattommend.
Aber du lieber himmet! wie Langu' ich denn so auf einmal zu dem gangen grausamen Neichthum? Wie verdien' ich ihn? be?

Ferd in and Richt mit Seinen Muliflagg, ben, Miller! Mit bem Geld hier bezahl' ich Ihm (von Schauer ergriffen patres inne bezahl' ich Ihm (nach einer Vaufe mit Wehmuth) ben brepmonatlaug uns gludlichen Traum von Seiner Lochter,

Miller (fast feine dand, theier fant brück). Guds biger Herr! Wären Sie ein schlechter geringer Burgersmann — (rasch) und mein Madel liebte Sie nicht: erstechen wollt', ich in, dus Madel! (Wieder dann Geid, darauf niedergeschlassen). Aber da hab' ich ja nun Alles, und Sie nichts, und dal werd' ich nuch dus ganjo Shubiam wieder: hinausblechen muffen? Deb?

- Problitand. Lag-Er fic das nicht anfechten, Fregudt - Ich reife ab, und jig dem Land, mo ich mich zu seben gebenke, gelten die Stempelnicht.

Miller (unterbetten mit unverwanden Angen auf das Gold hingebetret, von Enzidung). Bleibt's alfo aurin? Meibt's? — Aber das that mir nur leid, daß Sie verreisen. — Und wart', was ich jest auftreten will! Wie ich die Bacen jest voll nehmen mill! (Er fipt den hut auf, und schiest durch das Spunger) Und auf dem Markt will ich meine Musst: flunden geben, und Numero sinse Dreptonig rauschen, und wenn ich wieder auf den Dreptonhenplatsie, soll mich der Tenfel holen. (Will fort.)

Fer din an d. Blatb' Er! Schweig' Er! und ftreich Er sein Gelb ein! (Machbruduch.) Rur biesen Abend noch schweig' Er, und geb' Er, mir zu Sesfallen, von nun an keine Musikstunden mehr.

Miller (noch biptger, und ihn bare an der Weffe toffent); von inniger Frende). Und Herr! meiner Lockter! (In wieder todiafend.) Geld macht den Mann nicht — Geld nicht — Ich habe Kartoffeln gegessen oder ein wildes Hubn; satt ist fatt, und dieser Moch da ist ewig gut, wenn Gottes liebe Sonne nicht: durch den Nermel scheint. — Jur mich ist das Pinnder. — Aber dem Mädel soll der Segen befommen; mas ich ihr nur an ben Angen absehen tann, soll sie baben —

Berbinanb (faut rafd ein). Stille, a fille -

Miller (immer feunger). Und foll mit Frangofisch lernen aus dem Fundament, und Menuettamzen, und Singen, daß man's in den Zeitungen lesen foll; und eine Haube soll sie tragen, wie die Hofrathstöchter, und einen Ridebauri, wie sie's heißen, und von der Geigerstochter soll man reden auf vier Meilen weit.

Ferdinand cfast feine bank mit ber fareduffen Bewegung). Richts mehr! Richts mehr! Um Gekteswillen, schweig' Er stille! Nur noch hewte stweig' Er stille! das sep der sinzige Dank, den ich von Ihm fordre.

Sedsta Scene.

Lonife (mit ber Limonade) und bie Borigen.

Louife (mie reingeweinten Augen und gitternher Stimme, indem fie dem Major das Glas auf einem Teller bringt). Sie befehlen, wenn fie nicht ftart gerung ift.

Ferdinand nimmt bas Glas. Wit es nieber, und breet fich rafch gegen Millern). D bennahe hatt' ich das bergeffen! - Darf ich Ihn um etwas bitten, lie-

ber Miller? Bill Er mir einen fleinen Gefallen thun?

Miller. Taufend fur einen! Bas befeh-

-Ferbinand. Man wird mich ben der Tafel erwarten, Bum Unglud habe ich eine fehr bofe Laune. Es ist mir gang unmöglich, unter Menfchen zu geh'n. — Will er einen Gang thun zu meinem Vater, und mich entschulbigen? —

Louife (erfdridt, und faut fcneu ein). Den Gang fann ja ich thun.

Miller. Bum Prafidenten?

Ferdinand. Nicht zu ihm felbst. Er übersibt seinen Auftrag in ber Garderobe einem Kammerdiener. — In Seiner Legitimation ist hier
meine Uhr. — Ich bin noch da, wann Er wieder
fommt. — Er wartet auf Antwort,

Louife (tebr angfilla). Rann benn ich bas nicht auch beforgen?

Ferbinand im Millern, der eben fort with. Halt, und noch etwas! Her ift ein Brief an meinen Batter, der diesen Abend an mich eingeschloffen tam.

— Vielleicht dringende Seschäfte. — Es geht in einer Bestellung bin. —:

Miller. Schon gut, Baron !-

Loui fe ihangt fich an ibn, in ber entlestichten Bamsigreit). Aber, mein Bater, bieß alles tount' ich ja recht gut beforgen ! Miller. Du bift allein, und es ift finftre Ract, meine Tochter! (Ab.)

Ferd in and. Leuchte beinem Bater, Louise! (Babrend bem, bas fie Millern mit bem Lichte begietter, eriet er jum Ilich, und wirst Sift in ein Stas Limonade.) 3a! Sie soll bran! Sie soll! Die obern Machte nicken mir ihr schreckliches Ja. herunter, die Diache des himmels unterschreibt, ihr guter Engel läßt ste fabren.

### Siebente Scene.

#### Ferbinand und Louife.

(Sie tommt langfam mit bem Lichte gnrud. fest es nieber, und ftellt fich auf die entgegengefeste Seite vom Major, bas Beficht auf ben Boben gefchlagen, und nur juwablen furchtfam und verfioblen nach ibm berüber ichi-lend. Er flest auf ber anbern Seite und fieht fiarr vor fich binaut.

(Grofes Stillichmeigen, bas biefen Muferitt \_ antunbigen muß.)

Loui fe. Wollen Sie mich affompagniren, herr von Walter, so mach! ich einen Sang auf dem Fortepiano! (Sie bfinet ben Pantalon.)

(Ferdinand gibt ihr feine Antwort. Paufe.) .

Louise. Sie find mir auch noch Revange auf dem Schachbret schuldig. Wollen wir eine Partie, herr von Walter?

(Cine neue Daufe.)

Louise. herr von Walter, die Brieftasche bie ich Ihnen einmal zu fliden versprochen — 3ch habe sie angefangen — wollen Sie das Deffin nicht besehen?

(Bieber eine Paufe,)

Louife. Dich bin febr elenb!

Ferdinand (in ber bisberigen Ceellung). Das fonnte mahr feyn.

Louife. Meine Sould ift es nicht, herr von Balter, baß Gie fo folecht unterhalten werden!

Ferdinand (ladt beleibigt vor fic bin). Denn was faunft du für meine blode Bescheidenheit?

Louife. Ich hab' es ja wohl gewußt, daß wir jest nicht zusammen taugen. Ich erschrack auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Vater verschickten. — Herr von Walter, ich vermuthe, dieser Augenblick wird uns Benden gleich unerträgslich senn. — Wenn Sie mir's erlauben wollen, so geh' ich, und bitte einige von meinen Bekannten her.

Ferdinand. D ja boch, bas thu! Ich will auch gleich geh'n, und von den Meinigen bitten.

Louife (fieht ibn flupend an'. herr von Walter!

Ferdinand (febr bamifch). Bep meiner Ehre! Der gescheideste Einfall, ben ein Meusch in biefer Squiere fammt. Werte. IV.

Rage unr haben tann. Bir maden and diefem verdruflichen Duett eine Luftbarteit, und rachen und mit Gulfe gewiffer Galanterien an den Grillen der Liebe.

Louife. Sie find aufgeraumt, herr von Balter!

Rerbinand. Gang außerordentlich, um bie Anaben auf bem Martt binter mir berguiggen! Mein! In Babrheit, Louise! Dein Benfviel belebrt mich - Du follft meine Lebrerinn fepn. Thoren find's, bie von ewiger Liebe fcmagen. Emiges Ginerley miderfteht, Beranderung nur ift das Salg bes Bergnugens. - Lopp, Louise! 3ch bin baben. - Wir bupfen von Roman ju Roman, malgen und von Schlamme ju Schlamme. - Du Dabin - 3d bortbin - vielleicht, daß meine verlorne Rube fich in einem Borbell wieder finden lagt - Bielleicht, bag wir bann nach bem luftigen Bettlauf, amen modernde Geripve, mit ber angenehmften Ueberrafchung von ber Belt jum zwey: tenmal auf einander ftogen, daß wir uns ba an bem gemeinschaftlichen Kamilienzug, ben fein-Rind Die fer Mutter verlängnet, wie in Romodien, wieder ertennen, bas Edel und Scham noch eine Sarmonie veranstalten, bie ber gartlichften Liebe un= moglich gewesen ift.

Louife. D Ingling! Jungling! Ungludlich bift bu foon; wilft bu es auch noch verbienen?

Kerbinand (ergrimmt burd bie Babne murmeinb). Ungludlich bin ich? Wer bat bir bas gefagt? Beib, du bift au folecht, um felbit au empfinden - 200: mit fannft du eines Andern Empfindungen magen? - Ungludlich, fagte fie? - Sa! biefes Bort tonnte meine Buth aus dem Grabe rufen! - Ungludlich mußt' ich werden, das mußte fie. Tob und Berdammnifl Das wußte fie, und hat mich bennoch verrathen. — Siebe, Schlange! war der einzige Fled ber Bergebung. -Aussage bricht bir ben Sals — Bis jest konnt' ich beinen Frevel mit beiner Ginfalt beschönigen, in meiner Berachtung warft du bepnahe meiner Rache entibrungen. (Inbem er haftig bas Glas ergreift.) Alfo leichtsinnig warft bu nicht — Dumm warft bu nicht - Du warft nur ein Teufel. (Er mint.) Die Limonabe ift matt, wie beine Seele - Berfuche!

Louife. O himmell Richt umfonft hab' ich biesen Auftritt gefürchtet.

Ferdinand (gehieterifch). Berfuche!

Louife nimmt bas Glas etwas unwillig, und trinte).

Ferbinand (wendet fich, fobald fie bas Glas an den Mund fest, mit einer pishlichen Erblaffung weg, und ellt nach dem hinterfien Wintel des Zimmers).

Lonife. Die Limonade ift gut.

gerbinanb (ohne fich umgutehren, von Schauern gefchutelt). Bohl bekomm's!

Louife (nachdem fie es niedergefest), D, wenn

Sie mußten, Walter, wie ungehener Sie meine Seele beleibigen !

Ferdinand. Sum!

Louife. Es wird eine Beit tommen, Balter! -

Ferdinand (wieder vorwarts tommend). D! Mit ber Beit maren mir fertig.

Louife. Wo der heutige Abend schwer auf Ihr Herz fallen durfte —

Ferbinand (fångt an ftarter ju gehen, und beuns rubigter ju werben, indem er Schärpe und Degen von fich wirft). Gute Nacht, hertenbieuft!

Louife. Mein Gott! Wie wird Ihnen?

Ferdinand. heiß und enge — Will mir's bequemer machen.

Louife. Trinten Sie! Trinten Sie! Der Trant wird Sie fublen.

Ferdinand. Das wird er auch gang gewiß - Die Mehe ift gutherzig, doch! Das find alle!

Louife (mit dem vollen Auddruck der Liebe ihm in ble Arme eilend). Das beiner Louife, Kerdinand?

Ferdinand (brudt fie von fich.) Fort! Fort! Diese fanften schmelzenden Augen weg! Ich erliege. Komm' in deiner ungeheuren Furchtbarkeit, Schlange, spring' an mir auf, Wurm! — Krame vor mir deine gräßlichen Knoten aus, baume deine Wirbel zum himmel — So abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — Nur teinen Engel mehr — Nur jeht feinen Engel mehr — Es ist zu spat — Ich muß dich zertreten, wie eine Natter, oder verzweiseln. — Erbarme dich!

Louife. D! daß es fo weit tommen mußte!

Ferbinand (fle von der Seite betrachtend). Dies sech schöne Werk des himmlischen Bildners — Werkann das glauben? — Wer follte das glauben? (Ibre hand saffend und emporbattend.) Ich will dich nicht zur Rede stellen, Gott Schöpfer! — Aber warum denn dein Gift in so schönen Gefäßen? — — Kann das Laster in diesem milden himmelsstrich fortkommen? — Des ist seltsam.

Louife. Das anzuhören, und fcmeigen gu muffen!

Ferbinand. Und die susse melodische Stimme — Wie kann so viel Bohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? (Wie truntenem Aug' auf ihrem Bud verweitend.) Alles so schon — so voll Ebenmaß — so gottlich vollkommen! — Ueberall das Berk seiner himmlischen Schaferstunde! Bep Sott! Alls ware die große Belt nur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstuck in Laune zu segen! — — Und nur in der Seele sollte Sott sich vergriffen haben? Ift es möglich, daß diese empörende Misgeburt in die Natur ohne Tadel kam? (Indem er sie schnell verläße.) Oder sah er einen Engel unter dem

Meissel hervorgehen, und half biesem Jrrthum in der Gile mit einem desto schlechtern Herzen ab?

Louife. D bes frevelhaften Eigensinns! Che er sich eine Uebereilung gestünde, greift er lieber den himmel an.

Kerdinand (fider ihr bestig weinend an den Sals). Roch einmal, Louise! — Noch einmal, wie am Kage unsers ersten Ausses, da du Ferdinand stamsmeltest, und das erste Du auf deine brennenden Lippen trat — D eine Saat unendlicher unaussprechlicher Freuden schien in dem Augenblic wie in der Anospe zu liegen. — Da lag die Ewisseit wie ein schoner Mastag vor unsern Augen; goldne Jahrtausende hupsten, wie Braute, vor unser Seele vorben. — Da war ich der Glückliche! — Louise! Louise! Louise! Warum hast du mir das gethan?

Louise. Weinen Sie, weinen Sie, Balter! Ihre Behmuth wirb gerechter gegen mich fepn, als Ihre Entruftung —

Ferbinand. Du betrugft dich. Das find ihre Thranen nicht — Richt jener warme wolluftige Thau, der in die Bunde der Seele balfamisch fließt, und das starte Rad der Empfindung wieder in Gang bringt. Es sind einzelne — talte Tropfen — das schauerliche ewige Lebewohl meiner Liebe. (Bunchtar feperlich, indem er die dand auf ihren Kopf sinten

ist.) Etranen um deine Seele Louise! — Etranen um die Gottheit, die ihres unendlichen Wohlmollens hier versehlte, die so muthwillig um das herrlichste ihrer Berke kommt. — O mich daucht, die gange Schöpfung sollte den Flor anlegen, und über das Bepspiel betreten sepn, das in ihrer Mitte geschieht. — Es ist was Gemeines, das Wenschen fallen, und Paradiese verloren werden; aber wenn die Pest unter Engeln withet, so ruse man Traner aus durch die gange Natur.

Louise. Treiben Sie mich nicht aus's Meufeferste, Walter! Ich habe Seelenstarke so gut wie eine — aber sie muß auf eine menschliche Probe kommen. Malter, das Wort noch, und dann gesschieden — Ein entsesliches Schickal hat die Sprache unserer Kerzen verwirrt. Durst' ich den Mund aufthun, Walter, ich könnte dir Dinge sagen — ich könnte — aber das harte Verhängnis hand meine Junge, wie meine Liebe, und bulden muß ich's, wenn du mich als eine gemeine Mehe mishandelst.

Ferbinand. Fuhlft du dich wohl, Louise?
Louise. Wozn biese Frage?

Ferdinand. Souft follte mir's leib um bich thun, wenn bu mit einer Luge von hinnen mußteft.

Louife, 3ch beschwore Gie, Balter! -

Ferdinand (unter beftigen Bewegungen). Rein! Rein! Bu fatanisch mare diese Rache! Rein, Gott bewahre mich! In jene Welt hinaus will ich's nicht treiben. — Louise! Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer geben.

Louife. Fragen Sie, mas Sie wollen. 3ch antworte nichts mehr. (Gie fest fich nieber.)

Ferdinand (ernfter). Sorge für deine unsterbliche Seele, Louise! — Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Louise. 3ch antworte nichts mehr.

Ferbinand (falle in furchterflicher Bewegung bor ihr nieber). Louise! Saft bu ben Marfchall geliebt? Che biefes Licht noch ausbrenut — febst bu — por Gott!

Louife (fabrt erichroden in die bobe). Jefud! Bas ift bas? — — und mir wird febr übel, (Sie fintt auf den Seffel jurad.)

Ferdinand. Schon? — Ueber euch Beiber und das ewige Rathsel! Die zärtliche Nerve halt Frevel fest, die die Menschheit an ihren Burgeln gernagen; ein elender Gran Arsenik wirft fie um. —

Louife, Gift! Dift! D mein Berrgott!

Ferdinand. So furcht' ich. Deine Limonade war in der Solle gewurzt. Du haft fie bem Tod gngetrunten.

Louise. Sterben! Sterben! Gott, Allbarmherziger! Gift in der Limonade und sterben.

D meiner Seele erbarme bich, Gott der Erbarmer!

Ferdinand. Das ift die hauptsache. 3ch bitt' ihn auch darum.

Louife. Und meine Mutter — mein Bater — Heiland ber Welt! Mein armer verlorner Bater! Ift feine Kettung mehr? Mein junges Leben — und feine Kettung! Und muß ich jeht schon dabin?

Ferdinand. Keine Rettung, mußt jest schon babin — aber fep ruhig. Wir machen die Reife gusammen.

Louise. Ferdinand, auch bu! Gift, Ferdinand! Won bir? D Gott, vergib es ihm — Gott ber Gnade, nimm bie Cunde von ihm —

Ferdinand. Sieh bu nach beinen Reche nungen - 3ch furchte, fie fiehen übel.

Louise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Mun fann ich nicht mehr schweigen. — Der Tob — der Tob bebt alle Eide auf. — Ferdinand! — Himmel und Erde hat nichts Unglückeligeres als dich! — Ich sterbe unschuldig, Ferdinand!

Ferdinand (erforoden). Was fagft bu ba? — Eine Lüge pflegt man boch sonst nicht auf bie se Reise zu nehmen?

Louise. Ich luge nicht — luge nicht — hab' nur ein mal gelogen mein Lebenlang. — Sub! Wie das eiskalt durch meine Abern schauert — als ich den Brief schrieb an den Hosmarschall —

Fendinand. Sal diefer Brief! - Gottlob! Best bab' ich all' meine Mannheit wieber.

Louise (thre Lunge wird samerer, ihre Kinger fangen an globerisch zu zuden). Dieser Brief — Fasse bich, ein entsehliches Wort zu horen — Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte — dein Bater hat ihn biltirt.

Serbinant (farr und einer Bifbfaule gleich, in lans ger tobter Paufe hingewurgelt, fallt enblich wie von einem Donnerschlag nieber).

Louise. O! bes flaglichen Misverstands — Ferdinand — Man zwang mich — vergib — drine Louise hatte den Cod vorgezogen — aber mein Bater — die Gefahr — sie machten es listig.

Ferdinand (ichreditch emporgeworfen.) Gelobet fep Gott! Noch spur' ich bas Gift nicht, (Er reist den Degen beraus.)

Lonife (von Schwäche ju Schwäche finkenb). Wehl Bas beginnst bu? Es\_ift bein Bater —

Ferbinand (im Ausbrud ber unbanbigften Buth). Morber und Morbervater! — Mit muß er, baß ber Richter ber Welt nur den Schuldigen ftrafe. (Will hinaus.)

Louife. Sterbend vergab mein Erldfer - Seil über dich und ibn. (Sie firbe.)

Rerbinanb (febrt fonell um, wird ibre letten flere Senben Bewegungen gewahr und faut in Schmers aufgelost vor ber Tobten nieber). Salt! Salt! Entspringe mir nicht, Engel bes Simmele! (Er fast ihre band an, und lagt fie fonen wieber fahren.) Ralt, falt und fencht! Ihre Seele ift dahin. (Er fpringt wieder auf.) Gott . meiner Louise! Snade! Snade dem verruchtesten ber Morder! Es war ihr lettes Gebet! - \_ Die reigend und ichon auch im Leichnam! Der geribrte Mirger ging iconend über biefe frenndliden Bangen bin. - Diefe Sanftmuth mar . teine Larve, fie hat auch im Cob Stand gehalten. (Rach einer Paufe.) Aber wie? Warum fibl' ich nichte? Bill die Rraft meiner Jugend mich retten? Undantbare Dube! Das ift meine Meinung nicht. (Er greift nach bem Glafe.)

## Lette Scene.

Ferbinand. Der Präsibent. Burm und Bebiente, welche Aus vor Schrecken in's Zimmer stürzen; tarauf Miller mit Bolt und Gerichet 8 bienern, welche sich im hintergrund sammein.

Prafibent (ben Briefin der Sand). Sohn, mas ift bas? - Ich will boch nimmer glauben -

Ferdinand (wirft ihm das Gtas vor die Jufe). So fieh, Morber!

Prafibent (taumelt binter fic. Alle erftarren. Gine fcoreditioe Paufe). Mein Gohn! Warum haff bu mir das gethan?

Ferdinand (obne ibn anuschen). D ja freplich! Ich hatte den Staatsmann erft horen follen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe? — Fein und bewundernswerth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unfrer Herzen zu zerreißen durch Eiserssucht. — Die Nechnung batte ein Meister gemacht, aber Schade nur, daß die zurnende Liebe dem Draht nicht so gehorsam blieb, wie deine hölzerne Puppe.

Prafibent (sucht mit verdrebten Augen im gangen Breid berum). Ift hier Niemand, ber um einen troftlofen Bater weinte?

Miller (birter ber Scene rufeub). Laft mich binein! Um Gotteswiffen! Laft mich!

Ferbinand. Das Madchen ift eine Beilige — für fie muß ein anderer rechnen. (Er bfinet Millern bie Thure, ber mit Bolt und Gerichtsblenern ber einfturgt.)

Miller (in ber farchtenfichften Ungft). Mein Kind! Mein Kind! — Gift, schrevt man, sep hier genommen worden. — Meine Tochter! Wo bift bu?

Ferdinand (führt ihn swifden ben Prafibenten und Louisen's Leiche). 3ch bin unschuldig. — Dante biefem bier.

Miller (faut an ihr ju Boben). D Jefus!

Kerdinanb. In menig Borten, Bater! -Sie fangen an mir toftbar gu merden - 3ch bin bubifc um mein Leben beftoblen, bestohlen burch Sie. Bie ich mit Gott ftebe, gitt're ich; - boch ein Bofewicht bin ich niemals gewesen. emiges Loos falle, wie es will - auf Sie fall' es nicht. - Aber ich hab' einen Mord begangen, (mit furchtbar erhobner Stimme) einen Morb, ben bu mir nicht zumuthen wirft allein vor ben Richter ber Belt bingufchleppen. Reverlich mala' ich bir bier bie größte gräßlichfte Salfte ju: wie du bamit gurecht tommen magft, fiehe bu felber. Louisen führend.) Sier, Barbar! Beide bich an ber entfeslichen Krucht beines Bises, auf biefes Belicht ift mit Bergerrung bein Name geschrieben. und die Würgengel werben ihn lefen. - Gine Beftalt, wie diefe, giebe ben Borbang von beinem

Bette, wenn du schlafft, und gebe dir ihre eiskalte Dand. — Eine Gestalt, wie diese, stehe vor deiner Seele, wenn du stirbst, und brange dein lettes Sebet weg. — Eine Gestalt, wie diese, stehe auf deinem Grabe, wenn du auferstehst — und neben Gott, wenn er dich richtet. (Er wird ohnmachtig, Bediente halten ibn.)

Prafibent (eine foredliche Bewegung bes Arms gegen ben Simmel). Bon mir nicht, von mir nicht, Richter ber Welt, ford're diese Seelen, von dies fem! (Er gest auf Wurm ju).

Burm (auffahrenb). Bon mir?

Prafibent. Werfluchter, von bir! Von bir, Satan! — Du, bu gabst ben Schlangenrath — Ueber bich bie Verantwortung — ich wasche bie Hande.

Wurm. Ueber mich? (Er fangt gräßlich an ju lachen.) Luftig! Lustig! So weiß ich doch nun auch, auf was für Art sich die Tenfel danken. — Ueber mich, dummer Bosewicht? Mar es mein Sohn? War ich bein Gebieter? — Ueber mich die Versantwortung? Ha! bep diesem Andlick, der alles Mart in meinen Gebeinen ertältet! Ueber mich soll sie kommen! — Jeht will ich verloren sepn, aber du solls es mit mir sepn. — Auf! Auf! Rust Mord durch die Gassen! Weckt die Justig auf! Gerichtsdiener, bindet mich! Fihrt mich von binnen! Ich will Gebeimnisse ausbecken, daß der

nen, die fie boren, die Saut fcaubern foll. (Bill geben.)

Prafibent (san inn). On wirft boch nicht, Rafender? -

Wurm (Mopft ihn auf die Schultern). Ich werde, Kamerad! Ich werde. — Rasend bin ich, das ist wahr — das ist dein Wert — so will ich auch jest handeln, wie ein Nasender. — Arm in Arm mit dir zum Blutgerüß! Arm in Arm mit dir zur Hölle! Es soll mich tigeln, Bube, mit dir verz dammt zu sepn! (Er wird abgestährt.)

Miller (ber ble gange Beit über, ben Ropf in Louis fen's Schod gesunten, in fiummem Schmerz gelegen bat, fieht schnell auf, und wirft bem Major die Barie vor die Füße). Siftmischer ! Behalt' bein verfluchtes Geld! — Bolltest du mir mein Kind damit abkaufen? (Er fturzt aus bem Simmer),

Ferdinand (mit brechenber Stimme). Geht ihm nach! Er verzweifelt. — Das Gelb hier soll man ihm retten. — Es ist meine fürchterliche Erfenntlichseit. Louise! — Louise — Ich sommer. — Lebt wohl. — Last mich an diefem Altax verscheiden. —

Prafibent (aus einer dumpfen Besäubung zu feinem Sohn). Sohn! Ferbinand! Soll kein Blid mehr auf einen zerschmetterten Bater fallen? (Der Major wird neben Louisen niederzelaffen).

Ferdinand. Gott dem Erbarmenden gehört biefer lette,

Prafident (in ber foreduchten Qual vor ihm nie, berfallend). Geschöpf und Schöpfer verlaffen mich.
— Soll tein Blid mehr zu meiner letten Erquistung fallen? —

Ferbinand (reicht ihm feine fierbenbe Sanb). T Prafident (fieht ichnell auf). Er vergab mir! (Bu ben Andern.) Jeht euer Gefangener! (Er geht ab, Gerichteblener folgen ihm, ber Borhang fallt.)

# Metrische Uebersetungen.

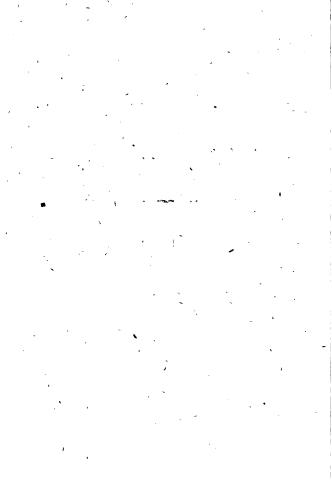

# Sphigenie in Aulis.

uebersett

aus bem Euripibes.

Maamemnon.

melaus.

Motlles.

Ciptemneftra, Mgamemnons Gemablinn.

Sphigenie, Mgamemnond Cochtet.

Ein alter Stlabe Agamemnond.

Gin Bote.

Chor, fremde Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Lands fchaft, die gerommen find, die Arlege, und Flottenruftung ber Griechen in Aulis ju feben.

Die Scene ift bas griechifche Lager in Aulis, ber bem Beit Agamemnens.

#### Scenarium.

- 1) Maamemnon. Greis.
- 2) @ bot.
- 3) Menelaus. Greis, Chot.
  - 4) Agamemnon. Menelaus. Chet.
- -5) Agamemnon. Menelaus. Bote. Chet
  - 6) Agamemnon. Menelaus. Chor.
  - 7) @bot.
  - 2) Gigenurerm arrorut. Dreft, Broruter. Chor.
  - 9) Agamemnen. Elptemneftra. Sphigenie. Chor.
  - 10) Mgamemnen. Elytemnefita. Chet.
  - 11) @ 6 o t.
  - 12) Achilles. Chan
  - 13) Ciptemneftra. Motiles. Chor.
  - 14) Cintemneftra. Achilles. Greis. Chon.
  - 15) Ciptemnefta. Adilled. Chor.
  - 16) Ebor
  - 17) Elutemnefita. Chor.
  - 18) Mgamemnen. Chor. Ciptemneftra.
  - 19) Agamemnon. Sphigenie, Elptemnefita, Chor.
  - 20) Clytemneftra, Sphigenie, Chor, Dreft.
  - 21) Elytemnefira, Sphigenie, Dreft, Achilles, Chor.
  - 22) Ciptemneftra, Sphigenie, Dreft, Chot,

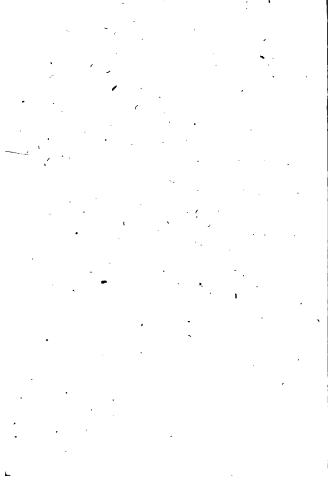

# Erfer Att.

## Erfte Orene.

Mgamemnon. Der alte Gflave.

Agamemnon (ruft in bas Belt). hervor aus diefem Belte, Greis.

Sflave (indem er peraustommi). hier bin ich.

Was finnft du Neues, Konig Agamemnon? Agamemnon.

Du wirft es boren, fomm.

Sflave.

Ich bin bereit.

Mein Alter flieht ben Schlummer und noch frisch Sind meine Augen.

Agamemnon.

Das Geftirn bort oben!

Wie heißt's?

Stlave.

Du meinft ben Sirins, ber nachft

Dem Siebensterne der Pleiaden xollt? . Rod fowebt er mitten in dem himmel.

### Agamemnon.

And

Läst noch tein Bogel sich vernehmen, tein Geräusch des Meeres und der Binde. Stumm Liegt Alles

Um den Euripus ber.

#### Sflave.

Und doch verläffest Du bein Sezelt, ba überall noch Rube In Aulis herricht und auch die Wachen sich Nicht rühren? König Agamemnon, tomm! Laß und hineingehen!

Agamemnon.

Ich beneide bich, Und jeden Sterblichen beneid' ich, der Ein unbefanntes unberuhmtes Leben Frep von Gefahren lebt. Weit weniger Beneid' ich den, den hohe Wurden fronen.

Stlane.

Doch find es diefe, die das Leben zieren.

Mgamemnon.

Swendentige Bier! Berratherische Sobeit! Dem Bunsche fuß, boch schmerzhaft dem Befiger! Best ift im Dieust der Gotter was versehn, Das und das Leben wifte macht — Jest ift's Der Meinungen verhaftes Mancherten, Die Menge, die es und verbittert.

### Stlave.

Bon bir, o herr, bem hochgewaltigen, Bor' ich bas ungern. Sat benn Atreus nur Bu thränenlosen Freuden bich gezeugt? D Agamemnon! Sterblicher, wie wir, Bift bu mit Luft und Leiben ausgeftattet. Du magft es anders wollen - alfo wollen es Die himmlischen. Schon biefe gange Racht Seh' ich ber Lampe Licht von bir genahrt, Den Brief, ben bu in Sanden haft, ju ichreiben. Du lofcheft bas Gefdrieb'ne wieber aus, Rest flegelft du den Brief und gleich barauf Eroffneft bu ihn wieber, wirfft bie Lampe Bu Boben, und aus beinen Augen bricht Ein Ehranenstrom. Wie wenig fehlt, daß bich Nicht Bergensangst der Ginne gar beraubt! Bas brudt bich, herr? D fage mir's! Bas ift So Außerordentliches bir begegnet? Romm, fage mir's. Du fagft es einem guten Setreuen Mann, ben Enndar beiner Gattinn Im Beirathegut mit übermacht, den er Der Brant jum fichern Dachter mitgegeben.

Agamemnon.

Drep Jungfrau'n hat die Tochter Theftias' Dem Tyndarus geboren. Phobe hieß

Die alteste, die zwepte Clotemneftra, -Mein Weib, die jungfte Belena. Es marben Un Selenas Befis mit reichen Schaben Die Rurften, Griechenlands, und blut'ger 3mift War von bem Seere ber verschmabten Krever Dem Gludlichen gebroht. Lang zauderte, Dies fürchtend, bang' und ungewiß ber Ronig, Den Ch'gemahl der Tochter ju entscheiben. Dies Mittel finnt er endlich and. Es muffen Die Frever fich mit boben Schwuren binden, Trankopfer gießen auf den flammenden Altar, und freundlich fich die Rechte bieten. Ein fürchterlich Gelubb' entreißt er ihnen, Das Recht bes Gludlichen — fep auch wer wolle Der Gludliche! - eintrachtig ju beichuten, Arieg und Berbeerung in bie beste Stadt Des Griechen ober bes Barbaren, ber Bon Saus und Bette die Gemablin ibm Gewaltfam rauben murbe, ju verbreiten. Als nun gegeben mar der Schwur, burch ibn Der Frever Ginn mit ichlauer Runft gebunden. Berftattet Enndarus der Jungfran, felbit Den Gatten fich zu mablen, bem ber Liebe Gelinder Sand bas Berg entgegen neigte. Sie wahlt - o hatte nie und nimmermebr So die Verberbliche gemablt! - fie mablt Den blonden Menelaus jum Gemable .-Richt lang, fo lagt in Lacedamons Mauern, In reichem Rleiderftagte blubend, bligend

Bon Gold, im gangen Prunte ber Barbaren, Der junge Phrogier fich feben, ber, Die bas Gerücht verbreitet, swiften brev Gottinnen einft ber Schone Preis entichieden, Gibt Liebe und empfangt, und fluchtet nach Des 3ba fernen Eriften bie Geraubte. Es ruft ber Born des Schwerbeleibigten Der Fürften alte Schwure jest beraus. Bum Streite fturgt gang Griechenland. In Mulis Berfammelt fich mit Schiffen, Roffen, Wagen und Schilden ichnell ein fürchterlicher Mars. Mich, bes Ergurnten Bruber, mablen fie Bu ihrem Oberhaupt. Unfel'ges Bepter, Barft bu in andre Sande doch gefallen! Nun liegt das gange aufgebot'ne heer, Beil ihm die Winde widerftreben, mußig In Aulis Engen. Unter fürchterlichen Beangstigungen bringt ber Geber Ralchas Den Gotterfpruch bervor, bag, wenn die Dinbe Sich brehn und Trojas Thurme fallen follen, Muf Artemis Altar, ber Schuberinn Bon Aulis, meine Iphigenia, mein Rind, Als Opfer bluten muffe; blutete Sie nicht, bann weder gahrt, noch Sieg. Sogleich Erhalt Thalthobius von mir Befehl, . Mit lautem Berolderuf das gange Beer Der Griechen abzudanten. Mimmermehr Will ich jur Schlachtbant meine Tochter führen. Durch feiner Grunde Rraft, und Erd' und Simmel

Bewegend, reift ber Bruber endlich bod Dich bin, bas Grafliche gefcheb'n zu laffen. Mun fdrieb' ich an die Roniginn, gebiet' Ihr, ungefaumt, jur Sochzeit mit Achil, Die Tochter mir nach Anlis berausenben. Doch ruhm' ich ihr bes Brautigams Berbienft': Sie rafder angutreiben, feb' ich noch Bingu, es weig're fich Achil, mit uns Rach Ilion ju ziehn, bevor er fie Als Gattinn in fein Phthia beimgefendet. In diefer falfdlich vorgegeb'nen Sochzeit Sab ich bes Rindes Opferung ber Mutter Berbullet. Anger Menelaus, Ralchas Und mir weiß nur Ulpf um bas Gebeimnis. Doch was ich bamals folimm gemacht, mach' ich In biefem Briefe wieder gut, ben bu Im Duntel biefer Racht mich offnen und Berfiegeln haft gefeben - Rimm! Und gleich Damit nach Argod! - Salt - ber Roniginn Und meinem Saufe, weiß ich, warft fou ftets Mit Tren und Redlichkeit ergeben. Was Berborgen ift in biefes Briefes Kalten, Bill ich mit Borten bir ju miffen thun. (Er liest )

"Seborene ber Leda, meinem erften "Send' ich bieß zwevte Schreiben nach" (Er balt inne.)

Gilave.

Lies meiter!

Berbirg mir ja nichts, herr, bag meine Borte Mit bem Gefdriebenen gleich lauten.

Mg amemnon (fåbrt fort ju fefen).

"Sende

"Die Tochter nicht jum wogensichern Mulis, "Eubdas Busen. Die Vermahlung bleibt "Gelegeneren Tagen aufgehoben"

#### Stlave.

Und glaubst bu, daß der heilige Acil, Dem du die Sattinn wieder nimmst, nicht gegen Die Königinn und dich in wilder Buth Ergrimmen werde? — Herr, von daher droht Sefahr — Sag' an, was hast du hier beschlossen?

Agamemnon.

Unwiffend leiht Achill mir feinen Ramen; Berborgen, wie ber Gotterfpruch, ift ihm Die vorgegeb'ne hochzeit. Ihm also Raubt diefes Opfer teine Braut.

#### Gflave.

O König!

Ein gransenvolles Unternehmen ift's, In bas bu bich verstricket haft. Du locest Die Lochter, als des Göttinnsohnes Braut, In's Lager ber, und beine Absicht war, Den Danaern ein Opfer zuzusühren.

Agamemnom

Ach, meine Sinne haben mich verlaffent - Gotter

Berfunten bin ich in des Jammere Liefen! Doch eile! Lauf! Rur jest vergiß ben Greis.

oflave.

herr, fliegen will ich.

Agamemnon.

Lag nicht Mudigkeit, 8 Baches Ufer, nicht

Nicht Schlaf an eines Baches Ufer, nicht Im Schatten der Sehölze bich verweilen!

Gflave.

Dent beffer von mir, Konig!

Agamemnon.

Gib befonders

Bobl Acht, wo fich die Strafen scheiben, ob Richt etwa schon voraus ift zu ben Schiffen Der Wagen, der fie bringen soll. Es ift Gar etwas Schnelles, wie die Rader laufen.

Gflave.

Sep meiner Bachfamfeit gewiß.

Agamemnon.

3ch halte

Dich nun nicht langer. Gil aus biefen Grengen — Und — borft bu — trifft fic's, bag bir unterwegs Der Bagen aufftoft, o fo brebe bu, On felbft, bie Roffe rudwarts nach Mycene.

(Es ift indeffen Tag geworben.)

Sflane.

Wie aber — fprich — wie find' ich Glauben bep Der Jungfran und ber Koniginn?

#### Agamemnon.

Rimm nur

Das Siegel wohl in Acht auf diesem Briefe. hinweg! Schon farbt die lichte Morgenrothe Den himmel weiß, und flammenwerfend steigen Der Sonne Rader schon herauf — Geh, nimm Die Last von meiner Seele!

(Stlave geht ab.)

Ach, daß teiner

Der Sterblichen fich felig nenne, feiner Sich gludlich bis an's Ende! — Leibenfrep Ward feiner noch geboren!

(Er geht ab.)

# 3 wischenhanblung.

Chor (tritt auf).

Aus Chalcis, meiner heimat, din ich gezogen, Die mit meeran treibenden Wogen Die ruhmreiche Arethusa beneht. Ueber den Eurlpus hab' ich geseht, Der Griechen berrliche Schaaren zu sehen, Und die Schiffe am ledigen Strand, Die so rasch und gelebuig sich brehen Unter hieser Halbgotter Hand. In der Erojer fernes Land Folgen sie, wie ich daheim erfahren, Mgamemnons fürstlichem Haupt, Und dem Bruder mit den blonden Haaren, Heimzusühren, die der Phrygier geraubt, Helena vom Ufer der Barbaren. Bon des Eurotas schilfreichem Strand Führte sie Varis in Priamus Land, Paris, dem am thauenden Bach, Ringend mit der göttlichen Athene Und mit Haren um den Preis der Schone, Eppria das schone Weib versprach.

Antiftrophe.

Ich bin durch die heiligen Saine gegangen, Wo fie Dianen mit Opfern erfreun; Junge Glut auf ben schambaften Bangen Misch' ich mich in die frieg'rischen Reibn, An des Lagers eifernen Schäpen, An der Schilbe furchtbarer Bebr', Meinen bewundernden Blid ju ergeben, An der Rosse streitbarem Geer.

Erst fab ich die tapfern Zeitgenossen, Der Ajare Heldenpaar, vereint Mit Protesilas, dem Freund, Auf den Siden friedlich bingegoffen; Des Dilens Sobn, und dich die Krone Salamis — furchtbarer Kelamone! An des Würfels-wechselndem Slück Labte sich der Belden Blick. Sleich nach biefen sab ich Dlomeben, Ares tapfern Sprößling, Merion, Und Poscidons Enkel, Palameben Und Laertes listenreichen Sohn, Seiner Felsenithaka entstiegen, Nireus dann, den schönken aus dem Jug, An des Discus mannissachem Flug Lustig fich vergnügen.

## Epobe.

Auch der Thetis Gobn hab' ich geseben, Den ber weife Chiron auferzog, Rafden Laufes, wie der Winde Beben, Mit Erstaunen bab' ich's angeseben, Bie er flüchtig lange bem Ufer flogen Sowergeharnischt mit geschwinden Sohlen Eines Wagens Flug ju überholen, Den bie Schnelle von pier Roffen 10g. Hebergoldet maren ihre Bugel, Bunte Schenfel, gelbes Mahnenhaar, Somudten bas Gefpann auf jedem Glugel; Beingefledet war das Deichselpaar. Mit bem Stachel und mit lautem Rufen Erieb die Renner Pheres Konig an, ..... Aber immer, bicht an ihren Sufen, Ging bes maffenschweren Laufers Bahn,

## Smepte Strophe.

Jeht fab ich — ein Schaufpiel jum Entzüden! Ihrer Bimpel gablenlofes Bebn; Schulers fammn Berte, IV. 13 Nein, kein Mund vermag es anszudruden, Was mein weiblich Ange hier gesehn. Funfzig Schiffe tapfrer Myrmidonen — Bevs glorreicher Engel führt, sie an — Bieren rechts der Flotte schonen Plan. Auf erhabenem Berbecke thronen Beichen des unsterblichen Peliden, Soldne Nereiben.

Amente Antistrophe. Funfzig Schiffe jahlt' ich, die, regieret Bon Capanens und Mecistens Sohn, Der Argiver Mars herangeführet. Sechzig führt zum Streit nach Ilion Theseus Sohn udn der Athener Auste; Pallas mit zestügeltem Gespann Ist ihr Zeichen — auf der Wasserwüsse Eine Helserinn dem Steuermann!

Dritte Strophe.

Der Boden funfzig Schiffe kamen, Kenntlich an des Stifters Schlangenbild. König Leitus, aus der Erde Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gefild'. Funfzig Schiffe führte der Dillde, Ajax, aus der Lokrier Geblete.

Britte Antiferophe. Von Mycene fam mit hundert Maften Agamemnon, Atrens Sohn,
Seinen Scepter theilend mit Abraften,
Dem Gewaltigen von Sicyon.
Ereu und dienstlich seines Freundes Harme
Folgt' auch er der Griechen Helbenzug,
Heimzuholen, die in Naubers Arme
Des gestohnen Hymens Freuden trug.
Nestors Flotte hab' ich jest begrüßet;
Alpheus schönen Stromgott sieht man hier,
Der die Heimath nachbarlich umsließet,
Oben Mensch und unten Stier.

## Dritte Epode.

Mit amolf Schiffen ichließt an die Achaer Suneus, Rurft ber Enier, fich an. Elis herricher folgen, die Epeer, Des Eurptus Scepter unterthan. Bon den Schinaben, mo ju magen Reine Laudung, führt der Laphen Macht, Die bas Meer mit weißen Rubern fchlagen, Meges, Sohn des Phylens, in die Schlacht. Bepbe Fligel bindend, folieft der Telamone, . Den bie ftolze Salamis gebar, Mit zwolf Schiffen — biefes Juges Krone. So erfragt' ich's, und fo nahm ich's mahr. Diefes Bolt, im Ruberfclag erfahren, Mit Vermund'rung bab' ich's nun erblict. Web dem tuhnen Jahrzeng ber Barbaren, Das die Parze ibm entgegenschickt !

In die Bucht der vatenlichen Laren! Hoffe keines freudig einzufahren !

Auch das Schlachtgerathe und ber Schiffe Menge,

(Wieles mußt' ich fcon) hab' ich gefehn, Die Erinnerung an diese Dinge, Rimmer, nimmer wird fle mir vergebn.

# 3 wey ter Att.

## Erfter Auftritt.

Menelaus. Der alte Stlave (tommen in befrigem Bertwechfet).

Silave.

Das ist Gewalt! Gewalt ist das! du wagest, Was du nicht wagen soust, Atribe! Renelaus.

Geh!

Das heift zu treu an feinem herrn gehandelt.

Ein Bormurf, ber mir Ehre bringt. Menelaus.

Du follst

Mir heulen, Alter, thuft bu beine Pflicht Richt beffer.

Sflave.

Du haft feine Briefe gu Erbrechen, bie ich trage.

Menelaus.

Du baft feine

Bu tragen, die gang Griechenland verderben! Stlave.

Das mache du mit Andern aus! Mir gib Den Brief gurude!

Menelans. Nimmermehr. Stlane.

Ich laffe

Micht eber ab -

Menelaus.

Richt weiter, wenn dein Ropf

Richt unter meinem Scepter bluten foll.

Mag's! Es ift ehrenvoll für feinen herrn Bu fterben.

Menelaus.

her ben Brief! Den Gllaven giemen So viele Borte nicht.

(Er entreift ihm ben Brief.)

Sflave (rufend).

D mein Gebieter !

Gewalt, Gewalt geschiebt uns, Agamemnon!
- Gewaltsam reißt er deinen Brief mir aus Den Sanden. Menelaus will die Stimme Der Billigkeit nicht hören, und entreißt Mir beinen Brief.

## 3meyter Auftritt.

Agamemnon zu ben Borigen.

Agamemnon. Wer lermt fo vor den Choren?

Bas für ein unanständig Schrepn?

Stlave.

Mid, Bert

Richt biefen mußt bu boren. \*)

Mgamemnon (ju Menelaus).

Run was schiltst

Du diefen Mann und gerrft ibn fo gewaltsam Serum?

Menelaus.

Erft fieh' mir in's Geficht. Antworten Berd' ich nacher.

Agamemnon.

3ch - ein Gohn Atreus - foll

Etwa bie Augen vor bir niederschlagen ?

Menelaus.

Siehst du dieß Blatt, das ein verdammliches Sebeimnis birgt?

Agamemnon.

Gib es gurud, dann fprich!

<sup>\*)</sup> Es muß angenomnien werben, baß ber Stlave fich bier jurudifent, ober gang entfernt.

Menejaus. f.

Nicht eber, bis das gange heer erfahren, Wovon es bandelt.

Agamemnon.

Bas? Du unterfingst bich,

Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren, Bas nicht bestimmt war dir befannt zu werden?

Menelans.

Und, bich noch fcmerglicher ju franken, fieb', Da bedt' ich Ranke auf, bie bu im Stiffen Berubteft.

Agamemnon.

Eine Frechheit ohne Gleichen!

Bo — o ihr Sotter! — wo tam bicfer Brief
In beine Sande?

Menelaus.

Wo ich deine Tochter

Bon Argos endlich fommen feben wollte.

Mgamemnon.

Ber hat gu meinem Guter bich bestellt? Ift bas nicht frech?

Menelans.

3ch übernahm es, weil's

Mir fo gefiel, benn beiner Anechte bin 3ch feiner. 1)

Agamemnon. Uncrhörte Dreistigfeit! Bin ich nicht herr mehr meines Hauses?

#### Menolaus.

Fore,

Sohn Arreus! Feften Sinnes bift bn nicht; Heut' willft bu diefes, gestern war es jeues, Und etwas andere ift es morgen.

### Agamemnon.

Scharfflug, Das biff bul, Unter vielen folinmen Dingen ift. Das folimmfte eine icharfe Junge.

#### menelaus.

Gin fchlimm'red ift ein mantelmuth'ger Gian,. Denn ber ift ungerecht unbrunduralicatlich . Den Kreunden. Den Beweid will ich gleich führele. ikahimicht, weil jeht der Jose bich übermeistert. Die Bahrheit bir mwiber fenn. Groß Lob Erwarte uicht. It jone Beit bir noch Erinnerlich, be bu ber Grieden Rabrer In den Erofanerfrieg ju beißen brannteft? Sebr ernftlich wunfchteft bu, mas bu in folaner Gleichgultigfeit zu bergen dich bemühteff. Bie bemuthevoll, wie fleinlaut warft bu bat Mig murban alle Bande da gedrücket! Da batte , wer es nur verlangte, wer's Much nicht verlangte, freven Bugang, freves Und offnes Obr ber Atreus Gohn! Geoffnet allen Griechen deine Thorel So laufteft bu mit ichmeichlerischem Befen, Den boben Rang, ju ben man bich erhoben,

Bas war bein Dank? Des Bunfches taum gemabrt, Sieht man bich ploBlich bein Betragen andern. Der Kreunde wird nicht mehr gebacht; fcwer balt's Rur vor bein. Angeficht au fommen; felten Erblickt man bich por beines Saufes Thoren. - Die alte Denfart tauscht fein Chrenmann Muf einem bobern Doften. Debr ale je. Sebt ihn bas Glud, benft feiner glten Freunde Der Ehrenmann, benn nun erft fang er ibnen Bergang'ne Dieufte fraftiglich vergelten. Sieh! Damit fingft bu's an! Das war's, was mid Buerft von dir verdroß! Du fommit nach Aulis. Das Beer ber Danaer mit bir. Der Born Der' Bimmifchen verweigert uns die Winde. Gleich bift bu weg. Der Streich folgat biche in Boben.

Es bringt in bich ber Griechen Ungebuld, Der Schiffe muß'ze Last zurückgesandt, In Ausis langer unnuh nicht zu rasten! Wie klaglich stand es da um deine Feldberrnschaft! Was für ein Leiden, keine tausend Schiffe Mehr zu besehligen, auf Trojas Feldern Nicht mehr der Griechen Schaaren ansyndretten! Da kam man zu dem Bruder. "Was zu thun? Wo Mittel sinden, daß die süße Herrschaft Und die erword'ne Herrlichkeit mir bleibe?" Es kündigt eine günst'ze Fahrt den Schiffen, Der Seher Kalchas and dem Opfer an,

Bie fiel bir ploblich da die Laft vom herzen! 2) Gleich, gleich bift bu's aufrieden, fie ju geben. Aus frevem Antrieb, ohne Swang (bas man Dich zwang, tannft bu nicht fagen) fendeft bu Der Roniginn Befehl, dir ungefaumt Bum bocheitlichen Band mit Belens Gobn (So gabit bu vor) die Tochter beraufenben. Run baft bu ploklich eines Andern bich Befonnen, fendeft beimlich widersprechenden Befehl nach Argos; nun und nimmermehr Billft bu aum Morber werben an bem Rinbe. Doch ift bie Luft, die jego bich umgibt, Die namliche, die beinen erften Schwur Bernommen. Doch fo treiben es bie Menfchen! Bu boben Burben fieht man Taufenbe Aus frever Babl fich drangen, in vermeff'nen Entwürfen schwindelnd fich versteigen; boch Balb legt ben Wahn bes Saufens Rlatterffun, Und ibres Unvermogens ftiller Bint Bringt ichimpflich fie aum Wiberruf. Dur um Die Griechen thut mir's leib, voll Soffnung icon. Bor Eroia boben Belbenrubm au ernten. Jest beinetwegen, beiner Tochter wegen, Das Sohngelachter niedriger Barbaren! Mein! eines heeres gubrung, eines Staates Bermaltung follte Reichthum nie vergeben. Rouf macht den Berrn. Es fen ber Erfte, Befte, Der Ginfichtsvolle! Er foll Ronig fevn

#### Cbor.

Ju mas für ichrecklichen Gezänten tommt's, Wenn Streit und Bruft entbrennen zwischen Brubern!

#### Mgamemnon.

Die Reib' ift nun an mir, bic anzuflagen. Mit furgern Borten will ich's thun - ich will's Mit fanftern Borten thun, als bu bem Bruber Bu boren gabst. Bergeffen barf fich nur Der ichlechte Menich, ber tein Errothen tennt. Sag'an, mas fur ein Damon fpricht aus beinem Entflammten Ang'? Bas tobeft bu? Ber that Dir mebe? Bornach ftebt bein Ginn? Die Freuden Des Chebettes wunfchteft bu gurude? Bin ich's, ber bir fe geben tann? Ift's recht, Wenn du die Beimgeführte fchlecht bemahrteft, Das ich Unichuldiger es buffen foll ? Mein Ehrgeis bringt dich auf? - Wie aber nennft Du bieg Bernunft und Billigfeit verbobnen. Um eine foone Krau im Arm in baben? D mabelich! Gines ichlechten Mannes Freuden Sind Rreuben, die ibm abnfich febn! Beil ich Ein rafches Bort nach beffrer leberlegung Anridenabm, bin ich barum gleich rafend? Aft's einer, wer ift's mehr als bur, der mieber Bu baben bie Abidenliche, die ibm Ein anad'aer Gott genommen, feine Mube Bu groß und feinen Preis gu theuer achtet? Um beinetwillen, meinft bu, baben Eundarn

Durch tollen Schwur die Fürsten sich verpflichtet? Der hoffnung fuße Gattinn rif, wie dich, Die Liebestruntenen babin. Go führe Sie benn jum Rrieg nach Troja, biefe Belfer! Es fommt ein Lag, icon feb' ich ihn, mo enth Des nichtigen, gewaltsam ansgepreften Gelübbes fdwer gerenen wirb. 3ch merbe Nicht Morber feyn an meinen eignen Rinbern. Eritt immerbin, wie beine Leibenschaft es beifcht, Gerechtigfeit und Billigfeit mit Rufen, Der Rader einer Glenden gu fevn. Noch mit verruchten Morberhanden gegen Mein theures Rind, mein eigen Blut ju rafen Abscheulich! Rein! Das wurde Racht und Cag In beißen Thranenfinthen mich verzehren. Sier meine Meinung, tury und flar und faslich: Benn bu Bernunft nicht boren willft, fo werb' Ich meine Rechte wiffen gu bemabren.

Chor.

Sanz von dem jehigen verschieden flang, Mas Agamemnon ehedem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm; Mocht' er des eignen Blutes gerne schonen?

Menelaus.

So bin ich benn — ich ungludfel'ger Mann! — Um alle meine Freunde!

> **Aga** me**m no** n. Forbre nicht

Der Freunde Untergang — fo werden fie Bereit fepn, dir ju dienen.

Menelaus.

. Und woran

Ertenn' ich, baß ein Bater uns gezeuget?

Agamemnon.

In Allem, was du Weises mit mir theilest, In deinen Raserepen nicht.

Menelaus.

.Es macht

Der Freund des Freundes Rummer ju dem feinen.

Agamemnon.

Dring' in mich, wenn du Liebes mir erweiseft, Richt, wenn du Jammer auf mich bauf'ft.

Menelaus, we-

Du fonnteft

Doch ber Achiper wegen etwas leiben ! ... ...

Agamemnon.

In den Achivern rafet, wie in bir. Ein fcmarger Gott.

Menelans.

Auf beinen Konig ftolg Berrathft bu, Untheilnehmender, den Bruder, Bohlan! So muß ich andre Mittel fuchen, Und gndre Freunde für mich mirten laffen,

# Dritter Auftritt.

# Ein Bote zu ben Borigen.

Ich bringe fie — o König aller Griechen ! 3d bringe, Sochbegludter, dir die Tochter, Die Tochter Iphigenia. Es folgt Die Mutter mit dem Geinen Sobn, gleich wirst du Den langentbebrten lieben Anblicf haben. Jest haben fie, vom weiten Weg erichopft, Um flaren Bach ausruhend fich gelagert: Auf naber Biefe graf't bas lodgebundene Gefpann. 3ch bin vorausgeschritten, daß Du jum Empfange bich bereiten mochteft; Benn fcom im gangen Lager ift's befannt, Sie fep'd! - Raun beine Tochter ftill erscheinen ? Bu-gangen Schaaren brangt man fich berber, Dein Rind gu febn. - Es find ber Menfchen Augen Mit Chrfurcht auf die Gludlichen gerichtet. Was für ein Symen, fragt man bort und hier, Was für ein andres Fest wird hier bereitet? Rief Konig Agamemnon, nach der lang' Abwefenden Umarmungen verlangend, Die Lochter in das Lager? Gang gewiff, -Berfest ein Anderer, gefchiebt's, ber Gottinn Won Aulis bie Berlobte vorzustellen. Wer mag ber Brantigam wohl fevn? - Doch eilt. Bum Opfer die Gefäße gu bereiten ! Befrangt mit Blumen euer Sanpt !

#### (3u Menetaus.)

Du ordne

Des Festes Freuden an! Es halle von Der Saiten Klang und von der Füße Schlag Der ganze Palast wieder. Siehe da Für Johigenien ein Lag der Freude! Ag amemnon (111m Boten).

Las es genng fenn? Geb. Das Uebrige Sep in bes Gludes gute hand gegeben. 2004

(Bote gebt ab.) "

#### Bierter Auftritt.

Agamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon.

Ungludlichfter, was nun? — Ben — wen bejamene'

Juerst? Ach! bey mir selbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schläsal mich Berkrickt — ein Damon, listiger als ich; Bernichtet alle meine Kunste. Auch Richt einmal weinen darf ich. Seliges Loos Der Riedrigkeit, die sich des süßen Rechtes Der Afräuen freuet, und der lauten Klage! Ach, das wird Unser Einem nie! Uns hat Das Boll zu seinen Stlaven groß gemacht. Es ist unschiglich, zu weinen — Ach Und hier nicht weinen, ist unväterlich!

Wie vor die Mntter treten? Was ihr fagen? Wie ihr in's Auge sehen? — Mußte sie, Mein Elend zu vollenden, ungeladen Die Tochter hergeleiten? — Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Kind der sußen Vermählung zuzuführen? — Nur zu sehr, Trenloser! hat sie dir gedsent, da sie, Was sie auf Erden Theures hat, dir liefert!

und fie — die ungludsel'ge Jungfrau - Jungfrau?

Ach nein, nein! Bald wird Habes sie umfangen. Erbarmungswürdige! Da liegt sie mir 3u Füßen — "Bater! Morden willst du mich? Ist das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zevs, daß du und Alles, was Du Theures hast, nie eine bestere sere!" Orest der Knabe steht daben und jammert—Unschuldig mit, unwissend was er weinet, Ach von hem Bater nur zu gut verstanden! O Paris! Paris! Paris! Belchen Jammer Hat deine Hochzeit auf mein Haupt geladen!

#### Chor.

Er jammert mich der unglücksvolle Fürst. So sehr ich Frembling bin, sein Leiben geht mix nahe:

#### Menelaus.

Mein Bruber! Lag mich beine Sanb ergreifen!

Agamemnom. Da haft bu fie. Du bift der Hochbeglickte. Ich der Geschlagene.

Menelaus.

Bey Pelops, beinem.
And meinem Muherrn, Bruber, und bey beineme And meinem Water Atwens kry's geschworen!
Ich rede wahr und ohne Winteltigs
Mit dir, gerad' und offen, wie ich's meine.
Wie dir die Augen so von Thränen floffen,
Da, Bruder — sieh' ich will dir's nur gestehn!
Da ward mein inn'red Mart bewegt, da konnt' ich Mich selbst der Thränen länger nicht erwehren.
Ich nehme, was ich vorhin sprach, zuruck.
Ich will nicht grausam an dir handelm. Nein,
Ich denke nunmehr ganz wie du. Ermorde
Die Tochter nicht, ich selber rath' es dir.
Mein Glück geh' deinem Glück nicht vor. Wär's

Daß mit's nach Wunsche ginge, wenn du leibest? Daß beine Kinder sturben, wenn die meinen Des Lichts sich freuw? Um was ist mir's benn auch Ju thun? Laß sehn! Um eine Eh'genossun? Und find' ich die nicht aller Orten, wie's Mein Hetz geluster? Einen Bruder soll ich Bersieren, um Helenen heimzuholen? Das hieße Gutes sa für Boses tauschen? Ein Thor, ein heißer Jünglingstopf war ich Morbin: jest, da ich's reiser übendeute.

Jest fubl' ich, was bas beißt — fein Kind ers wurgen!

Die Tochter meines Bruders am Altar'
Um meiner heirath willen hingeschlachtet,
Nein, das erbarmt mich, wenn ich nur drun benke,
Was hat dein Kind mit dieser Helena.
Zu schaffen? Die Armee der Triechen mag
Nach hause gehn! Drum, lieber Bruder, hore
Doch auf, in Thranen dich zu baden und
Auch mir die Thranen dich zu baden und
Auch mir die Thranen in das Aug? zu treiben.
Will ein Orakel an dein Kind — das hat
Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Antheil.
Erlass ich einem grausannen Begehren,
Was hab' ich mehr als meine Pflicht gethan!
Ein guter Mann wird stets das Bestre wählen.

#### Chor.

Das nenn' ich brav gebacht und fcon — und wie Man benten foll in Cantalus Geschlechte! Du zeigst dich beiner Uhnherrn werth, Atribe!

Agamemnon.

Jest redest bu, wie einem Bruder ziemt. Du überraschest mich. Ich muß bich loben.

Menelaus.

Lieb' und Gewinnsucht mögen oft genug Die Eintracht storen zwischen Brüdern. Mich Hat's jederzeit emport, wenn Blutsvermandte Das Leben wechselsweise sich verbittern.

#### Agamemnon.

Wahr !

Doch ach! Dieß wendet die entsehliche Nothwendigfeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die Sande tauchen in ihr Blut.

Menelaus.

Du mußt ?

Wer fann bich nothigen, bein eigen Rind Bu morben ?

Agamemnon. Die versammelte Armee Der Griechen fann es.

Menelaus.

Nimmermehr, wenn du Nach Argos sie zurücke sendest.

Agamemnon.

2a F

Auch sepn, daß mir's von dieser Seite gludte, & Das heer zu hintergehn — von einer andern —

Menelaus.

Bon melder andern? Allgufehr muß min Den großen Saufen aber nicht fürchten. Agame mnon.

Balb

Wird er von Kalchas das Orafel boren. Menelaus.

Laß bein Geheimnis mit dem Priester sterben! Richts ift ja leichter. Agamemnon.

Eine ehrbegier'ge Und schlimme Menschenart find biese Priefter.

Menelaus.

Richts find fie und ju nichts find fie vorhanden.

Agamemnon.

Und — eben fallt mir's ein — was wir am meisten Bu fürchten haben — bavon schweigst bu gang.

Menelaus,

Entdede mir's, so weiß ichs.

'Agamemnon.

Da ift ein

Gemiffer Sohn des Sispphus — der weiß Schon um die Sache.

Menelaus.

Der tann uns nicht ichaben!

Agamemnon.

Du tennft fein liftig überrebend Befen, Und feinen Ginfluß auf bas Bolt.

Menelaus.

Und was

Roch mehr ift, feinen Chrgeis ohne Grengen.

Agamemnon.

Nun bente dir Ulpffen, wie er laut Bor allen Griechen bas Oratel offenbart, Das Kalchas uns verkindigt, offenbart, Wie ich der Gottin meine Tochter erst Bersprach und jest mein Wort zurückenehme. Durch mächt'ge Rede reißt der Plauderer Das ganze Lager wüthend fort, erst mich, Dann dich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Laß auch nach Argos mich entlommen; mit Bereinten Scharen fallen sie auf mich, Zerstören seindlich die Evclopenstadt Und machen meinem Neiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend — Götter, wozu bringtIdr mich in diesem fürchterlichen Drangel

Den einzigen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst du durch's Lager, suche Ja zu verhüten, das der Mutter nicht Aund werde, was hier vorgehn soll, bevor Der Erebus sein Opfer hat — So bin ich Doch mit der kleinsten Thranensumme elend!

(Sum Esor.)

Ihr aber, fremde Frau'n — Berfchwiegenheit !
(Agamemnon und Menelaus gebn.)

# Zwepte Zwischenhandlung.

Chor

Strophe.
Selig, selig sep mir gepriesen.
Dem an homeus schambafter Brukt: In gemäßigter Lukt Sanft die Lage verfließen.

Wild wuthende Eriebe Weckt der reizende Gott. Zweperlep Pfeile der Liebe Führt der goldlockige Gott!

Jener bringt felige Freuden, Diefer mordet das Gine. Reizende Gottinn, den zwepten Wehre vom herzen zurück!

Sparfame Reize verleih' mir, Dione, Reufche Umarmungen, heiligen Auß, Deiner Freuden bescheidnen Genuß! Gottin, mit beinem Wahnsinn verschone!

Gegenstrophte.
Berschieben ist ber Sterblichen Bestreben
Und ihre Sitten mancherlen,
Doch eine That wird ewig leben,
Senug, daß sie vortressich sep.
Jucht und Belehrung lenkt der Jugend
Bildsame Herzen früh zur Augend.

Wenn, Scham und Beisheit fich verginen, Sieht man die Grazien erscheinen, Und Sittlichkeit, die sein entscheibet, Was ehrbar ist, und edel kleibet — Das gibt den hohen Ruhm des Beisen, Der nimmer alwer mit den Greisen:

Grof ift's, ber Tugend nachzustreben. Das Weib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanstem Schof.
Doch in des Mannes Thaten mahlen Sich prangend ihre tausend Strablen, Da macht sie Stadt' und Lander, groß. 3)

Cpoben janger

D Paris! Paris! Wärest du geblieben,
Wo du das Licht zuerst gesch'n,
Wo du die Herbe still getrieben,
Auf Ida's tristenreichen Hoh'n!
Dort liessest du auf grünen Rasen
Die filberweißen Rinder grasen,
Und bubltest auf dem phryg'schen Kiele
Mit dem Olymp im Klotenspiele,
Und sangest dein harbarisch Lied.
Dort mar's, wo zwischen drep Göttinnen
Dein richterlicher Spruch entschied.
Und in den glänzenden Pallast.
Und in den glänzenden Pallast.

Helenend Auge tam bir ba entgegen, Und liebewund zog fie's zurud. Helenen tam bein Blid entgegen, Und liebetrunten zogft bu ihn zurud. Da erwachte die Zwietracht, bie Zwietracht entbrannte,

Und führte der Griechen versammeltes Seer, Bewaffnet mit dem tobtenden Speer, In Schiffen beran gegen Priamus Lande,



# Dritter Aft.

# atirthum anftritt.

#### Chor.

(Bau fiebt von weltem Eintemneftren und ihre Lochber noch im Wagen, nebft einem Gefolge von Frauen.)

Die bas Glud doch ben Machtigen lachet ! Auf Ibbigenien werfet ben Blid! Auf Clytemnestren, die Koniglicharose, Tonbard Tochter! — Wie herrlich geborens Die umleuchtet vom liebliden Glud's Sa, diefe Reichen - wie gottliche Wefen Stehn fie vor armer Sterblichen Blid! Stehet still! Sie steigen vom Sibe. Rommt, fie mit Chrfurcht ju gruffen! Bur Stike Reichet ihr freundlich die helfende Sand ! Empfanget fie mit erbeiterter Bange, Schredt mit feinem traur'gen Rlange Ibren Eritt in biefes Land. Reine Furcht, fein ungludbringend Beichen Goll ber Fürftinn Antlit bleichen. Fremb, wie wir an Aulis Strand.

# Zwepter Auftritt.

Elytemnestra mit dem Meinen Orestes.
Iphigenie. Gefolge. Chor.

Clytemnestra (noch im Wagen, jum Chor).

Ein gludlich Zeichen, schane haffnungen Und eines frohen Homens Unterpfand, Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Aus eurem Gruß und freundlichen Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungkrau mitgebracht, vom Wagen, Und bringt sie forgsam nach des Königs Zelt. Du, meine Tochter, steige aus! Empfanget Sie sanst in euren jugendlichen Armen! Wer reicht auch mir nun seines Armes Hulfe, Daß ich vom Wagensis gemächlich steige?

Ihr andern tretet vor das Joch der Pferde, Denn wild und schrechaft ist der Pferde Blick. Auch diesen Reinen nehmet mit! — Es ist Orestes, Agamemnons Sohn. Dein Alter Kann noch nicht von sich geben, was es meinet. Wie? Schläfft du, sußes Kind? Der Knabe schläft, Des Wagens Schauteln hat ihn eingeschläfert. Wach auf, mein Sohn, zum Frendentag der Schwester!

So groß du icon und edel bift geboren, So bober wird ber neue icone Bund Mit Thetis gottergleichem Sohn dich ehren. Du, meine Lochter, gehe ja nicht weg, Daß diese fremden Frauen dort, die dich Au meiner Seite sehen, mir's bezeugen, Wie gludlich beine Mutter ist — Sieh da! Dein Bater! Auf, ihn zu begrüßen!

### Dritter Muftritt.

# Agamemnon zu ben Borigen.

Iphigenie.

Wirst

Du gurnen, Mutter, wenn ich, meine Bruft An feine Baterbruft ju bruden, ihm Entgegen eile!

Elntemneftra. O mir über Alles Berehrter König und Gemahl! — Hier find Wir angelangt, wie du gebot'ft.

Iphigenie.

O lag

Mich nach fo langer Trennung, Bruft an Bruft Geschloffen, bich umarmen, Bater! Laß Mich beines lieben Angesichts genießen! Doch gurnen mußt du nicht.

Agamemnon.

Benief' es, Tochter.

Ich weiß, wie gartlich du mich liebst - bu liebst Mich gartlicher, als meine andern Kinder.

Iphigenie.

Dich nach fo langer Trennung wieder Bu haben — wie entzuckt mich bas, mein Bater! Aamemnon.

Much mich - auch mich entzudt es. Bas bu fagft, Gilt von uns Bevben.

Iphigenie.

Sep mir taufendmal Segrußt! Was für ein gludlicher Gedante, Mein Vater, mich nach Aulis zu berufen. Agamemnon.

Ein gludlicher Gedante? - Ach! bas weiß

Ich doch nicht —

Iphigenie. Webe mir! Bas für Ein talter freudenleerer Blid, wenn du

Mich gerne fiehst! Agamemnon.

Mein Kind! Für einen König

Und Feldherrn gibt's der Sorgen so gar viele.

Iphigenie.

Las biefe Gorgen jest, und fen ben mir! Agamemnon.

Bey dir bin ich und mahrlich nirgends anders!
In big en ie.

O so entfalte beine Stirn! taf mich Dein liebes Huge heiter sehent.

#### Maamemnon.

Ŷď,

Entfalte meine Stirne. Sieh! So lang?' 3ch bir in's Antlis schaue, bin ich frob.

Iphigenie.

Doch feb" ich Ehranen beine Augen maffern.

Agamemnon.

Beil wir auf lange von einander gehn-

3phigenie.

Bas jagft du? — Liebster Bater, ich verstebe Dich nicht — ich foll es nicht verstehn!

. Agamemnon.

So flug:

Ift Alles, was fie freicht! - Ach! des erbarmt Dich besto mehr!

Iphigenie.

So will ich Thorheil reden,

Menn bas bich helter machen fann.

Agamemnon (für fich).

Ich werde

Mich noch vergeffen - Ja doch, meine Tochter -

Ich lobe bich — ich bin mit die zufrieden.

Iphigenie.

Bleib' lieber ben und, Bater! Bleib und ichenfe Dich beinen Kinbern !

Agamemnon.

Dag ich's tonnte! Ach!

3ch tann es nicht - ich tann nicht, wie ich mun-

Das ift es eben, was mir Aummer macht-Iphigenie.

Bermunicht feb'n alle Ariege, alle Uebel, Die Wenelaus auf und lud!

Agamemnon.

Dein Bater

Bird nicht ber Lette fenn, den fle verberben. Ephigenie.

Wie lang' ift's nicht fcon , daß du , fern von uns, In Aulis Bufen mußig liegft!

Mgamemnon

Und aud

Roch jest fest fich ber Abfahrt meiner flotte . Ein hinberniß entgegen.

Ephigenie.

Wo, fagt man,

Dag diefe Phryger mohnen, Bater ?

2007 -

Ach! wo der Sohn des Priamus nie hatte Geboren werden follen!

Sphigenie.

Wie? Go weit'

Schiffft bu von bannen; und verlaffeft mich?

Wie weit es auch senn moge — Du, mein Rind, Birfi immer mit mir geben! 4)

Iphigenie.

Bare mir's

Anstandig, lieber Bater, bir zu folgen, Bie gludlich wurd' ich fepn!

Agamemnon.

Was für ein Wunsch

Auch dich erwartet eine Fahrt, wo du An deinen Bater deuten wirft.

Iphigenie.

Reif ich

Allein, mein Bater, ober von ded Mutter Begleitet ?

Agamemnon.

Du allein. Dich wird fein Bater Begleiten, feine Mutter.

Iphigenie.

Alfo willft

Du in ein fremdes Saus mich bringen laffen? Ugame mnon.

Laf gut fenn! Forice nicht nach Dingen, bie Jungfrauen nicht zu wiffen giemt.

3phigenie.

Komm bu

Bon Eroja und recht balb und flegreich wieber ! Agamemnon.

Erft muß ich noch ein Opfer bier bollenben. In big en ie.

Das ift ein beiliges Geschäft, worüber Du mit den Prieftern bich berathen mußt. Agamemnon. Du wirft's mit anfebn, meine Lochter! Sar Richt weit vom Beden wirft bu ftehn. Inbigenie.

So werben

Wir einen Reigen um den Altar führen? Agamemnon.

Die Gludliche in ihrer tummerfreien Unwissenheit! — Geb' jeht in's Borgemach, Den Jungfrau'n bich ju zeigen.

(Ste umarmt ibn.)

Eine schwere Umarmung war bas und ein bitt'rer Kuß!
Es ift ein langer Abschied, den wir nehmen.
O Lippen — Busen — blondes Haar! Wie theuer Kommt dieses Troja mir und diese Helena Ju kehen! — Doch genug der Worte — Seh'! Seh'! Unfrepwisig bricht ans meinen Augen Ein Thränenstrom, da dich mein Arm umschließet, Seh' in das Belt!

(Sphigenie entfernt fich.)

Bierter Auftritt,

Agamemnon. Clptemntera. Chor.

Agamemnon.
O Cochter Epnbare, wenn
Du allzuweich mich fandest, fieh' bem Schmerg :Schillerd famms. Werte. VI. 15

Des Baters nach, der die geliebte Cochter Jeht zu Achillen scheiden seben soll! Ich weiß es. Ihrem Glud geht sie entgegen. Doch welchen Bater schmerzt es nicht, die er Mit Muh und Sorgen auferzog, die Lieben, An einen Fremden binzugeben!

Clytemnestra.

Mich

Soll man fo schwach nicht finden. Auch der Mutter — Rommt's nun zur Crennung — wird es Chrasnen koften.

Und ohne bein Erinnern — boch bie Ordnung Und beiner Tochter Jahre heischen sie. Laß auf den Brautigam und kommen. Wer Er ift, weiß ich bereits. Erzähle mir Von seinen Ahnherrn jeht und seinem Lande.

Agamemnon.

Megina kennest bu, Asopus Tochter.
Clotemneara.

Ber frepte fie, ein Sterblicher, ein Gott ?

Bend felbft, bem fie den Megtus, ben herricher Denovius, gebar.

Clytemneftra.

Wer folgte diefem

Auf feinem Konigethrone nach?

Derfelbe,

Der Merns Cochter frente, Peleus.

| Clarem nettrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ber Gotter Willen frent' er diefe, ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Agamemnon. Sevs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Versprach sie, und ber Anter führte sie ihm gu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 280 war die Hochzeit? In des Meeres Welten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aganiemndn. Die Höchzeit war auf bem erhabnen Siger un o<br>Des Pelian, bem Aufenthalte Chirons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bo man ergablt, bağ bie Centauren wohnen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ugamemnon.<br>Dort feperten bie Gotter Peleus Feft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Den jungen Gohn — hat ihn ber Mater, ober Die Gottliche erzogen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bar Chiron, daß ber Bibfen ilmagna nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des Knaben Herz verdemain: Elytemne fira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transference in the contract of the contract o |
| Ein weiser Mann! Und weiser noch war der,<br>Der einer folden Aufficht ihn wertrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Agamemnon.

Das ift der Mann, ben ich zu beinem Cidam Bestimme.

Efptemneftra.

An bem Mann ift nichts zu tadeln. Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er?

Mgamemuen. " (6) 6.

Die Grenzen von Phibiothis, die der Strom Apidaung durchstieft, ift seine heimath.

Elptemneftra.

So weit wird er die Cochter von und fuhren?

Mgamemuoni (1860. 4 Col. 4 Col.

Das überlaff ich ibm. Gie ist bie Seine.

. Clytemnestra.

Das Glud begleite fie! - Bann aber foll Der Lag fepn ?

Mgamemenon.

Wennt ber fegenvolle Rreis

Des Mandes wird: vollendet fepn. ( ) vent i 1995. Elyteminestra. ( handed sick

Saft bu

Das bochzeitliche Opfer für die Jungfrau Der Göttinn foon gebracht?

Agamemnon. . . . . . . . . . . . . . . . .

36 werd' es bringen.

Das Opfer ift es, was uns jest beschäftigt.

Clotemneftra.

Ein Sochzeitmahl gibst bu boch auch?

```
an Agameminon. : gred (
                  Benn erft
Die himmlischen ihr Opfer haben werben.
   S "Moly'm soffintemneffrant ? : nor"
Bo aber gibft bu diefes Dabl ben Frauen,?
              Agamemnon.
hier ben ben Schiffen.
              Clotemneftra.
                   Bobl. Es läßt fich anders
Micht thun. Ich feb's. Ich muß mich drein ergeben.
Rept aber bore, was wonithe baben
Berlangtidbird - Bod, baf bu mir ja willfahreft.
  di in in En E latemneft ra.
Sag' an, bu weißt, wie gern ich bir geborche.
    Magmemnon.
3d freplic tann mid an dem Orter mo .-
Der Brautigam ift, finden laffen -
       ni mi Clykemnestrates
                             2334 2 ·
      Particular Cities of
Ich will nicht hoffen, bag man ohne mich
Bollziehen wird, mas nun bar Matter, giemt,
              Maamemnon.
Im Angeficht beg namen gwiech'ichen Lagers
Geb' ich beut Sohn ben Peleus beine Cochter.
```

thistomerament of the Confedence of the Court of the Cour

Elvtemmeftra.

Undrige foll bann die Mutter fenn ?

Burddetehren foll bie Muner bort Die Anficht führen über ihre Kinder.

" Clytemneffra: Cimmic Sie

Nach Argos? Und bie Ebchtet hier verlaffen? Und wer wied billing bie Hochzeitfacket Regien?

Ngamemnon, - mi god ion

Der Bater wird fie tragen.

Elptemneftra.

Du weißt, daß bir bie Sitten dies verbieten.

Von Kriegern sich fin manganel Dieses weiß ich.

Es heischt die Sitte, daß aus Mutterhanden Die Braut der Brautigam kindschaft dien

- inigia me min min magitubres :

Sie heischt, das Beine andent Edcter in Motent ber Mutter langer nicht entbehren.

o in sing ph be mad a fixful to in Min w? Wolf anfgehöhnt und sonnahom fuduidiens?

In threm Frankulfall maging & tong and motor of mo

The state of the s

. Da findemine if na

Ukhisch foft bann vie Mutige foen e

Bep Argos königkickt Sottinickinein! Dort

Mach' bir zu thun! 5) Mich lag im Sause malten, 'Und meine Sochter wie fich's ziemt vermählen.

(Sie geht ab.)

Agamemnon (allein).

Ach! zu entfernen hofft' ich sie! — Ich habe Umsonst gehofft. Umsonst bin ich gesommen. So häuf' ich Erug auf Erug, berücke die, Die auf der Welt das Theuerste mir find, Durch schnöbe List, und Alles spottet meiner! Nun will ich geh'n und was der Göttinn wohl Gefällt und mir so wenig Segen bringet, Und allen Griechen so belastend ist, Vom Seher Kalchas näher auskundschaften. Wer's aber mit sich selbst gut meint, der nehme Ja eine Gattinn, die gefällig ist Und sansten Herzens — oder lieber keine!

Dritte Zwischenhandlung.

Chor.

Strophe.

Sie sehen des Simois silberne Strudel, Der griechischen Schiffe versammelte Macht; Mit dem Geräthe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phodus heilige Erde, Wo Kassandra mit wilder Geberde Die Schlafe mit grunendem Lorber umlaubt, Das goldene Saar, wie die Sagen erzählen, Wallen laft um das begeisterte Sanpt, Wenn die Triebe des Gottes sie wechselnd befeelen. Gegen ftrophe.

Sie rennen auf die Mauern!
Sie fleigen auf die Burg!
Sie erbliden mit Schauern,
Hoch herunter von Pergamus Burg,
Den unfre schnellen Schiffe brachten,
Den fürchterlichen Gott der Schlachten,
Der, in tonendes Erz eingekleidet,
Sich um den Simois zahllos verbreitet,
Helenen, die Schwester des himmlischen Paars,
Unter den Lanzen und frieg'rischen Schilden
heimzusühren nach Sparta's Gesilden.

Epobe.
Einen Wald von ehr'nen Lanzen
Seh' ich sie um beine Felsenthurme pflanzen,
Stadt der Phryger, hohe Pergamus!
Deiner Manner Haupter, deiner Frauen
Unerbittlich von dem Nacken hauen,
Leichen über Leichen häusen,
Deine stolze Beste schleifen,
Unglucksvolle Pergamus!
Da wird's Thranen kosten beinen Branten
Und der Gattinn Priamus.

Wie wird nach dem gefiobenen Gemahl-Die Tochter Jopis jest zurudemeinen! 3hr Gotter! folche Angst und Qual, Entfernet fie von mir und von den Meinen! Wie wird die reiche Lydierinn Den Busen jammernd schlagen, Und wird's der folgen Phrygerinn Am Webeftuble flagen!

Ad! wenn nun die Sagen ichallen, Daß die hohe Stadt gefallen, . Die die Webre meiner Seimath war!

Ber, wenn es herum erschollen, Schneibet mohl ber Thrangnvollen

Bon dem Haupt das schön gefammte Haar? Helene, die der hochgehalbte Schwan
Gezeuget — das haft du gethan!
Sev's nun, daß in einem Wogel
Leda, wie die Sage ging,
Beve verwandelte Gestalt umfing,
Sev's, daß eine Fabel aus dem Munde
Der Kamonen sehr zur schlimmen Stunde

Das Geschlecht ber Menschen binterging L



# Erfter Auftritt.

## Adilles. Der Chor.

### Adilles.

Wo find' ich bier ben' Felbberrn ber Achiver!' (Bu einigen Staven.)

Wer von euch sagt ihm, baß Achill ihn hier Vor bem Gezelt erwarte? — Mußig liegt An des Euripus Mundung nun das Heer; Ein jeder freylich nimmt's auf seine Weise; Der, noch durch Hymens Bande nicht gebunden, Ließ de Wände nur zurück und weilet Geruhig hier an Aulis Strand. Ein andrer Entwich von Weib und Kindern. So gewaltig Ist diese Kriegeslust, die zu dem Jug Nach Ilion ganz Hellas aufgeboten, Nicht ohne eines Gottes Hand! — Nun will ich, Was mich angeht, zur Sprache kommen lassen. Wer sonst was vorzubringen hat, versecht' Es für sich selbst! — Ich habe Prarsalus Verlassen und den Vater — Wie? Etwa,

Daß bes Enripns schwache Winde mich en An diesem Strand verweilen? Kaum geschweig! Ich meine Mormidonen, die mich fort Und fort bestürmen — "Worauf warten wir Deumpuch, Achikk Wie lang wird noch gezaudett, Bis wir nach Troja unter Segel gehn? "
Billst du was thun, so thut es bald, sonst sühr' Uns lieber wieder haim, anstatt noch länger Ein Spiel zu sem des zögernden: Arriden."

argentiere Auftritt.

Clytemnestra ju ben Borigen

#### Clytemnestra.

Glormurd'ger Sobn der Thetis! Deine Stimme Bernahm ich brinnen im Bezelt; drum tomm' ich Heraus und dir entgegen :--

Achilles (Betroffen). .

: Beilige

THE SHORT WAS SHOWN

Schamhaftigteit! - Ein Weib - von biefem An-

#### Clotemneftra.

-Kein: Wunden; daß Schill mich nicht-extennet, " Der michwordem noch mie gesehn — Doch Dank ihm, Daß ihm der Schant Grieße beitig find!

Atoliles.

Wer, bift-busaber ?; Spilch! : Was: führteiblich ::

In's griech'iche lager, wo man Manner nur Und Baffen fiebt?

Cintemneftra. ...

Ind bin ber Leba Tochter, Und Elptemueftra beiß' ich. Mein Gennall Ift Konig Maamennon.

Adilles.

. Wiel und gung.

Clytemneftra.

24 Bleibt Bas flebeft bu? Lgf, beine Sand in meine Sand gelegt, Das neue Bunbnif gludlich uns beginnen.

श्रक्ष गार्रह.

Ich bir bie Hand? Was figst bu, Königinn? Bu fehr verehr! ich Agamenmons Saupt, Als daß ich wagen sollte, zu berühren, Was mir nicht ziemt.

Elptemnestra.

Warum dir **Mot geziemen,** Kachter dich nermählest ?

Da bu mit meiner Tochter bich vermauleft?

Vermablen — Wahrlich — Ich bin voll Erstaunen — Doch nein, bu rebest fo, weil bu bich irrest.

Ciptemnafica. . . ? Auch dies Erstaunen find ich sehr begreisich. Und alle pfiest — ich weis nicht welche. . . Schen Benn fle von heirath fprechen fonderlich.

.. . Adilles.

Mie, Königinn, hab' ich um beine Tochter. Gefrent — und nie ist zwischen dem Atriben Und mir ein folches unterhandelt worben.

Cintemneftea.

. Was für ein Irrthum muß hier fepn? Gewiß, Wenn meine Rebe bich bestürzt, so fest Die beine mich nicht minder in Erstaunen.

Andre Adilles.

Dent' nach, wie bas zusammenhangt! Dir muß, Wie mir, bran liegen, es herauszubringen. Bielleicht, bag wir nicht Bepbe uns betrugen! Elptemne ftra.

D ber unwurdigen Begegnung! — Eine Bermahlung, furcht' ich, last man mich hier stiften, Die nie sepn wird und nie hat werden sollen. O wie beschämt mich bas!

Aber geber Mailles.

Ein Scherz vielleicht, Den Jemand mit und Bepben treibt! Nimm's nicht gu herzen, edle Frau! Beracht' es lieber! Elptemneftra.

Leb' mohl! In beine Augen tann ich ferner Richt ichann, ba ich jur Lugnerinn geworben, Da ich erniedrigt worden bin.

Achilles.

Mich las

Bielmehr fo reden! - Doch ich gefichlnein, Den Konig, deinen Gatten, aufzusuchen: (Wie er auf bas Beit jugett, wird es geoffnet.)

### Dritter Auftritt.

Der alte Stlave ju ben Borigen.

#### 'Sflave

(in ber Thure bes Gejeftes). 2011 ?! Balt, Aeacibe! Gottlinfohn, mit bir 2011 ?! Und auch mit biefer hier hab' to ju reben.

Wer reift die Pforten auf und ruft — Er enfra

#### . Gllave.

Der mir ben Dunfel wohl vergeben lage

Wich - 18 fer and bergehen laptor and 18

#### ABEILER Tie am Bart C

Weffen Anecht? Er ift nicht mein ber Menfc. 3d babe nichts gemeln mit Mgamemnon.

#### Sflave.

Des haufes Anecht, vor bem ich ftebei Epubat, 40

Ihr Bater hat mich brein gestiftet.

#### 92mm 1

Wir stehn und warten. Sprich, was bich bewog, Mich aufzuhalten.

Stlave.

Ift fein Beuge weiter

Mor biefen Thoren? Send ihr gang allein ?.

Clotemneftra.

So gut ale gang allein. Sprich dreift! — erft aber Berlaß bas Konigegelt und tomm berbor!

Sflape (fommt beraus).

Jest, Glud und meine Borficht, helft mir bie Erretten, bie ich gern erretten mochte!

Adilles.

Er fpricht von Etwas, das noch tommen foll, Und von Bedeutung icheint mir feine Rede.

Ciptemneftra.

Berschieb's nicht langer, ich beschwöre dich, Mir, was ich wiffen foll, zu offenbaren.

Sflane.

Ift bir bekannt, mas für ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich bir stets gewesen, Dir und den Deinigen?

Clytemneftra.

Ich weiß, du bist

Ein alter Diener schon von meinem Sause.

Stlave.

Daß ich ein Theil des Heirathsgutes war, Das du dem König zugebracht — ist bir Das noch erinnerlich?

Ciptemneftra.

Recht gut. Nach Argos Bracht' ich dich mit, wo du mir stets gedienet. Gflave.

So ift's. Drum war ich bir auch jederzeit Getreuer gugethan, als ihm.

Clptemneftra.

Bur Sache.

heraus mit dem, was du zu sagen hast! Stlave.

Der Bater will — mit eigner Sand will er — — Das Kind ermorden, das du ihm geboren. Elvtemneftra.

Bas? Die? — Entfeslich! — Menfch! bu bift von Sinnen.

Sflave.

Den weißen Raden ber Bejammernewerthen Will er mit morberifchem Gifen fchlagen.

Clytemneftra.

Ich Ungludfeligfte! — Raf't mein Gemahl?

Sehr ben fich felbst ift er — Rur gegen dich Und gegen beine Lochter mag er rafen.

Clytemnestra.

Barum? Beld bofer Damon gibte ibm ein? Stlave.

Ein Gotterspruch, der nur um diesen Preis, Wie Kalchas will, den Griechen frepe Fahrt Berfichert.

> El pt em ne ftra. Fahrt! Bohin? — Beweinenswerthe Mutter!

Beweinenswurdigeres Rind, bas in Dem Bater feinen Benter finden foul!

Sflave.

Die Fahrt nach Ilion, helenen beim Bu bolen.

Elptemnestra. Daß Helene wiederkehre, Stirbt Jphigenie?

Stlave.

Du weißt's. Dianen Bill Agamemnon fie jum Opfer ichlachten.

Clotemneftra.

Und biese vorgegebene Vermahlung, Die mich von Argod rief — wozu denn bie?

Gilave.

Daß dunfo minder faumtest, fie zu bringen, 3m Wahn, fie ihrer Hochzeit zuzuführen.

Ctytemne ftra.

O Rind! Bum Tode tamest du. Wir famen Bum Tode!

Gflave.

Ja, bejammernswurdig, schredlich Ift ener Schickal. Schredliches begann Der Konig.

· Clytemnestra.

Weh mir! Weh! Ich bin verloren. Ich kann Micht mehr. Ich halte meine Thranen Nicht mehr.

#### Gflane.

Gin armer, armer Eroft find Thranen Fir eine Mutter, der die Lochter ftirbt! Clutemneftra.

Sprich aber: Bober weißt bu bas? Durch wen? Stlave.

Ein zwepter Brief ward mir an bich gegeben.

Clytemneftra.

Mich abzumahnen ober anzutreiben, Daß ich die Lochter dem Berderben brachte?

Stlane.

Dir abzurathen, baf du fie nicht brachteft. Der herr mar Bater wiederum geworden.

Clytemneftra.

Ungludlicher! Warum mir biefen Brief Nicht überliefern?

Stlave.

Menelaus fing Ihn auf. Ihm bantst du Alles, was du leidest. (Er gebt ab.)

Elytemnestra (wender sich zu Achilleb). Sohn Peleus! Sohn der Thetis! Hörst du es? Achilles.

Bejammernswerthe Mutter! - - Aber mich Sat man nicht ungestraft migbraucht. -

Clytemneftra.

Bermählen fie mein Kind, um es zu würgen!

#### Adilles.

Ich bin entruftet über Agamemnon, And nicht so leicht werd' ich es hingehn laffen.

Clytemnestra (faut ihm ju guben).....

Und ich errothe nicht, mich vor bir nieder Bu werfen, ich, die Sterbliche, por bir, .-Den eine himmlische gebar. Beg, eitlen Stolal. Rann fic die Mutter für ihr Rind entebren? D Cohn der Gottinn ! Sab' Erbarmen mit Der Mutter, mit ber Ungludfeligen Erbarmen, Die beiner Gatting Ramen icon getragen! Mit Unrecht trug fie ihn! Doch hab' ich fie Als beine Braut hieher gefahrt, dir bab' ich Mit Bfulnen fie gefcomidet - Ach! ethiopfer Bab' ich geschmickt, ein Opfer bergeführt! D! das mar' schanblich, wenn du fie verlieffest: War fie durch Somens Banbe gleich die Deine Noch nicht - Duswardst als ber geliebtefte Gemahl ber Unglächtigen fcon gepriefent: Bep biefer Wange; biefer Rechte, ben Dem Leben beiner Mutter fep befchworent . Berlag und Micht! Dein Name ift's, ber und ... In's Elend fturgt 44 Drum rette bu und wieber! Dein Anie, o Sohn ber Gottinn ! ift bert einzige Altar, gir dem ich Aermifteiftlehen kann in 18 18 Hier lachelt imir feiniffeeund. Dw haft genort, if Bas Agameninder Gräftliches befotoffen, 1991. PA Da fieb' ich inter tobein Wolf - irin Moth, . . ...

Und unter wilben, meisterlosen Banden, Bu jedem Bubenstud bereit — auch brav, Gewiß recht brav und werth, so balb sie mogen! 6) Bersichre du und beines Schußes, und Gerettet find wir! Ohne bich verloren.

Chor.

Gewaltsam ift ber 3mang bes Bluts! Mit Qual Gebiert bas Beib, und qualt sich fur's Geborne!

Wein großes Berg tam beinem Bunfc entgegen. Es weiß ju frauern mit bem Gram und fich Des Giffag ju greuen mit Eutbaltsamteif.

Die Alugheit fich jur Führerinn gu mablen, Das ift es, mas ben Weifen macht.

Frev lam, kinden altique pilleich Arolae ledge, """" Undedeng Arbiventritese wood and mirchleie """" volg. Wit meines Poppede Coldenthaten einen musel beide Du inquesentantio. Woodel erleidellid mit hier wo Won dem Gemahl, von Menschen deines Blutes. Bas biesem jungen Arme möglich ift, Erwart's von mir! — Er soll bein Kind nicht schlachten.

Un eine Jungfrau, bie man mein genannt/ Soll tein Utribe Morberhanbe legen. Es foll thin nicht fo bingebn; meines Ramens Bu feinem Mord migbraucht fu haben ? 3:4: Dein Rame, ber tein Gifen aufgehoben, Mein Namie mart bert Dieter beiner Comtet; Und Er, ber Water, batte fie erfclingen. Doch theileit biffebi ich feines Motbes Aluch Wenn meine Sochfeit auch beit Botbille mur Gegebell batte, fo unwardig, four'b. Unmenfalich, Angehener, unerhort, mit Die unschuldevolle Jungfrau zu miffhanbelb. 3 Der Willchen Letter maft' ich fenn, ber Denschen Berachtlichfter) ju Riffenswertber felbit . 2000 180 Als-Meiteraus fielfer ide fenn. 7) Mir hatte 🖰 Nicht Chetis, ber Effifnen eine Patte Dast Leben miter gegebener wennt ich mich wird and Des Konige Morbbeiller jum Bertzeug borgte. Reim" bei bed Meetbewolfners Switt, beim Batel. Der Gorffichen, ble birth fier wiett geboren! ... 490 Er fou Richt berubelle udmite the Ateid ? nie die Mit feines Fingere Spite nur berufren. Ch' bieg geschiehet, bede enige Wergeffenfiele fineinspielen, tuteff Geologistandis nie Wenn der Atriben Gantiffiae, Gupfiel oid ont

Im Ohr der Nachwelt unvergänglich lebet. Es mag ber Seber Kalchas das Gerathe Bum Opfer nur jurudetragen - Geber ? Bas beißt ein Geber? - Der auf gutes Glud Får eine Babrheit zeben Lugen fagt. Gerath es? Gut. Wo nicht, ihm geht es bin. Es gibt ber Jungfrau'n Taufende, bie mich Bum Gatten mochten - Davon ift auch jest Die Rede pict! Beschimpft bat mich der Konig. In meinen Willen batt' er's ftellen follen. Db mir's gefiele, um fein Rind gu frenn? Gern und mit Freuden wurde Clytemneftra Und hatte Griechenland aus meinen Sanben. ... Alebann jum Opfer fle verlangt, ich murbe Sie meinen Kriegsgenoffen, murbe fie Dem Wohl ber Griechen nicht verweigert haben. So aber gelt' ich nichts vor ben Atriben, glicher !! Richts, wo was Großes fall verhandelt werden. Doch burfte, ch' wir Ilion noch febn, 1 Dief Schwert von Blut und Meufcheumgrbe triefen, ...

Wenn man's venftinte, mir fle zu entreffenen.
Sep du gefroft! Ein Cottorffchien ich dig.
Ich bin keingsott. Dinieder will ich's werden.
instand is a gainst and a darif

Sergefreichten eine eine der Angen annen eine eine eine der Angen der Gereichten gegen gegen der Gereichten gegen gegen

### Elptemneftra.

D herritchfter, wie ftell' ich's an, wie muß Ich reden, um ju fparfam nicht ju fepn In beinem Preis, und beine Gunft auch nicht Durch mein ausschweifend Ruhmen gu verfchergen. Bu pieles Loben, weiß ich wohl, macht bem, Der ebel bentt, ben Lober nur jumiber. Doch icam' ich mich, mit em'ger Jammerflage, Dit Leiden, bie unr ich empfinde, bich, Den Gludlichen, ben Fremdling, ju ermuben. Doch Krembling ober nicht — wer Leibenden Benfpringen fann, wird auch mit ihnen trauern. Drum bab' mit uns Erbarmen! Unfer Schidfal Berdient Erbarmen. Meine hoffnung mar, Dich Sohn zu nennen - Ach, fie mar vergebens And idredt vielleicht bein funftig Chebette - Mein fterbend Rind mit fcwarzer Vorbedeutung, Und bu wirft eilen, fie ju fliebn! 8) Doch nein, Bas bu gefagt, war alles wohl gefprochen, lind willft bu nur, fo lebt mein Rind. Goll fe Etwa felbft flebend beine Rnie umfaffen, So wenig bieg ber Jungfran giemt, gefällt Es bir, fo mag fie tommen, guchtiglich, Das Aug' mit edler Frenheit aufgeschlagen. -Bo nicht, fo lag an ihrer Statt mich ber Gemabrung fußes Bort von bir vernehmen. Mabilles.

Die Jungfrau bleibe, mo fie ift. Daß fie Berichamt ift, bringt ihr Ehre.

Clotemneftra.

Auch verschämt fepu

hat fein gehorig Mas und feine Stunde.

Adilles.

Ich will es nicht. Ich will nicht, daß du sie Wor meine Augen bringest, und wir Bepde Boshaftem Tadel Preis gegeben werden. Ein zahlreich Heer, der heimathlichen Sorgen Enischlagen, trägt sich gar zu gern, das kenn' ich, Mit häm'schen, ehrenrührigen Gersichten. Und mög't ihr siehend oder nicht vor mir Erscheinen, ihr erbaltet weder mehr Noch minder — denn beschlossen ist's den mir, Kost's was es wolle, euer Leid zu enden. Das laß dir gnügen. Glaub', ich rede ernstlich. Und sterben mög' ich, hab' ich deine Hossiung Mit eitler Rede nur getäuscht. Nett' ich Die Jungfrau — nein, da werd' ich beden.

Lebe

Und rette immer Leibende!

Adilles.

Run hore,

Wie wir's am besten einzurichten haben.

Clytemnestra.

Lag horen. Dir gehord' ich gern. Achilles.

Buvor erft

Muß man es mit bem Bater noch versuchen.

Clytemneftra.

Ach, ber ift feig und gittert vor ber Mengel Mchille 6.

Beraunft'ge Grunde fonnen viel.

Clutemneftra.

3d hoffe nichts. Doch fprich, was muß ich thun? Achilles.

Fall' ihm zu Fußen! Fleh' ihn an, daß er Sein Kind nicht todte! Bleibt er unerbittlich, Dann komm zu mir! — Erweichst du ihn, noch besser!

Dann braucht es meines Armes nicht, die Jungfrau Bleibt leben, ich erhalte mir den Freund, Auch ben dem Heer vermeid' ich Ladel, hab' ich Durch Gründe mehr als durch Gewalt gestritten. Und so wird Alles glücklich abgethau, Bu deinem und der Freunde Wohlgesallen, Und meines Armes braucht es uicht.

Clptemnestra.

Du rathst ... Berständig. Es geschehe, wie du meinest. Wisslingt mir's aber — wo seb' ich bich wieder? ... Wo find ich Aermste diesen Heldenarm, Die lette Stute noch in meinem Leiden? Achilles.

Wo's meiner Gegenwart bedarf, werb' ich Dir nabe fenn, und bir's erfparen, vor Dem heer ber Griechen bich und beine Abnherr'n Durch Jammer ju erniedrigen. So tief herunter mußte Tondars Blut nicht finten — Ein großer Name in der Griechen Laud!

Clytemneftra.

Wie bir's gefällt. Ich unterwerfe mich. Und, gibt es Gotter, Erefflicher! Dir muß Es wohlergehn! Gibt's feine — Warum leib' ich ? 9) (Achilles und Ciptemnefica gehen ab).

# Bierte 3wifdenhandlung.

Chor.

Wie lieblich erklang Der Sochzeitgefang,

Den zu der Either tanzlustigen Tonen, Jur Schalmen und zum libsschen Rohr, Sanz der Kamönen Bersammelter Chor Auf Peleus Hochzeit und Thetis der Schönen! Wo die Becher des Nektars erklangen Auf des Pelion wolkigem Kranz, Ramen die zierlich gelockten und schwangen Goldene Solen im sichtigen Lanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder Keperten sie der Verbundenen Glück. Der Berg der Centauren hallte sie wieder, Pelions Wald gab sie schwetzernd zurück. Unter den Freuden Des festlichen Mahls Schöpfte des Nettars himmlische Gabe Ivis Liebling, der phrygische Anabe, In die Banche des goldnen Potals. Funfzig Schwestern der Göttlichen hüpften Lustig daneben im glänzenden Sand, Tanzten den Hochzeitreigen, und knüpften Reizende Ring' mit perschlungener Hand.

## Segenftrophe.

Grine Kronen in bem haar, Und mit fichtenem Geschoffe, Menschen oben, unten Rosse, Kam auch der Centauren Schar, Angelockt von Bromius Potale Kamen sie zum Gotrermable.

Heil bir, hohe Mereibe!
Sang mit lautem Jubelliebe
Der Theffalierinnen Chor;
Heil bir! fang der Mädchen Chor.
Heil bir! Heil dem schonen Sterne,
Der aus beinem School ersteht!

Und Apoll, ber in ber Ferne Der perborg'nen Zutunft (pabt, Und her auf den unbetannten Stamm ber Rufen fich verfteht, Chiron der Centaure — nannfen Bepbe schon mit Namen ibn.

# Fünfter Att.

## Erfter Auftritt.

Elytemneftra tommt. Der Chor.

Elptemneftra.

Ich tomme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er ans, es ift ichon lange, Daß er bas Zelt verließ — und brinnen weint Und jammert die Ungludliche, nun sie Erfuhr, was fur ein Schidfal sie erwartet. Er nahert fich, ben ich genannt. Der ift's, Das ift der Ugamemnon, den man balb Berrucht wird handeln sehn an feinen Kindern.

3mepter Auftritt.

Agamemnon. Die Borigen.

Agamemnon.

Sut, Elptemneftra, daß ich außerhalb Des Belts bich treffe und allein. Ich habe Dich über Dinge mit bir zu besprechen, Die einer Jungfrau, die bald Braut fepn wird, Richt wohl zu boren giemt.

Clotemneftra.

Und was ift das,

Bozu die Beit fich dir fo ganftig zeiget? Ag am em non.

Las beine Tochter mit mir gehen! — Alles Ift in Bereitschaft, bas geweihte Wasser, Das Opfermahl, bas heil'ge Fen'r, die Rinber, Die vor der Hochzeit am Altar Dianens, In schwarzem Blute röchelnt, fallen sollen.

Elptemneftra.

Sut redest du. Daß ich von deinem Thung: Ein Gleiches rühmen könnte! — Aber komm Du selbst heraus, mein Kind!

(Sie geht und öffnet bie Thur bes Begelts.)

Bas diefer ba .

Mit bir befoloffen hat, weißt du ausführlich. Nimm unter beinem Mantel auch den Bruder, Oreftes, mit bir!

(Bu Mgamemnon, indem Sphigenie heraustritt.)
Sieb', ba ift fie, beine

Befehle zu vernehmen. Was noch sonst Für sie und mich zu sagen übrig bleibt, Werd' ich hinzuzusehen wissen.

## Dritter Auftritt.

Iphigenie mit dem Helnen Orestes zu den Borigen.

Agamemnon.

Bas ift bir, Iphigenie? — — Du weinst? Du siehst nicht heiter aus — du schlägst die Augen Bu Boden und verbirgst dich in den Schleper?

Iphigente.

Ich Unglickfelige! Wo fang' ich an? Ben welchem unter allen meinen Leiden? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Berzweiflung, wo ich enden mag. 10)

Agamemnon.

Bas ift bas?

Sat Alles hier zusammen sich verstanden, Mich zu bestützen — Kind und Mutter außet sich Und Uurub' im Gesichte —

Clytemneftra.

Mein Gemabl,

Antworte mir auf das, was ich dich frase, Aufrichtig aber!

> . Agamemnon. Braucht's dazu Ermahnung?

Bur Sache.

Elptemnestra. Ift's an dem — willt du fle wirklich Ermorden, beine Tochter und die meine? Agamemnon (tapt auf). Ungludliche! Bas für ein Bort haft du gesprochen! Was argwohnst du? — Du sollst es nicht!

Elptemneftra.

Antworte

Auf meine Frage!

Agamemnon. Frage, was fich ziemt, So tann ich bir antworten, wie fich's ziemt.

Clytemnestra.

So frag' ich. Cage bu mir nur nichts anbers.

Agamemnon. Furchtbare Gottinnen bes Glude und Schicfals Und bu, mein bofer Genius!

Elptemneftra.

Und meiner —

Und biefer hier! Ihn theilen brep Elende!

· Agamemnon.

Boruber flagit du ?

Clytemnestra. Dieses fragst bu noch?

D biefer Lift gebricht es an Berftande.

Agamemnon.

Ich bin verloren. Alles ist verrathen.

Clytemnestra.

Ja, Alles ift verrathen. Alles weiß ich Und Alles hort' ich, was du uns bereiteft.

Schillers fammtl. Werte. IV.

Dief Schweigen, biefes Stohnen ift Beweifes Genug. Das Reben magft bu bir ersparen. Agamemnon.

Ich schweige. Reden mas nicht mahr ist, bieße Mein Elend auch burch Frechheit noch erschweren. Elptemnestra.

Sib mir Gehör! Die räthselhafte Sprache Ben Seit'. Ich will jest offen mit dir reden. Erst drangst du dich — das sen mein erster Vorwurf —

Gewaltfam mir jum Gatten auf, entführteft Mich rauberisch, nachdem du meinen erften Gemahl erschlagen, Tantalus - ben Caugling Bon feiner Mutter Bruft geriffen, mit Graufamem Burf am Boden ihn gerichmettert. Als meine Bruder brauf, die Sohne Bevs, Die Berrlichen, mit Rrieg bich überzogen, Entrif bich Enndar, unfer Bater, den Du friend flebteft, ihrem Born, und gab Die Rechte meines Gatten bir gurud. Seit diesem Tag — kannst du es anders sagen? Kand'it du in mir die lenksamfte der Krauen, Im Saufe fromm, im Chebette feufch, Untadelhaft im Bandel. Sichtbar muchs Der Segen beines Saufes - Luft und Krenbe. Wenn du bereintratft! Wenn du offentlich Erfcbienft, ber frobe Buruf aller Menfchen! Cold eine Ch'genoffin an erjagen, Ift Wenigen beschert. Defto gemeiner find

Die Schlimmen! Ich gebare bir dren Tochter Und diefen Sohn - und diefer Tochter eine Willft du jest fo unmenfdlich mir entreißen ! Fragt man, warum fie fterben foll - was tannft bu Hierauf zur Antwort geben? Sprich! Soll ich's In beinem Namen thun? Daß Menelaus Belenen wieder habe, foll fie fterben ! D trefflich! Deine Kinder also find Der Dreis für eine Buhlerinn! und mit Dem Theuersten, bas wir befigen, wird Das Saffenswurdigfte ertauft! - Wenn bu Run fort fenn wirft nach Troja, lange, lange, 3ch im Palast indeffen einfam fite, Leer die Gemacher der Geftorbenen, Und alle jungfraulichen Bimmer obe, Wie glaubst du, daß mir da ju Muth fevn werde? Wenn ungetrodnet, unverfiegend um Die Todte meine Thränen rinnen, wenn Ich ewig, ewig um sie jammre. "Er, Der bir das Leben gab, gab bir ben Tod! Er felbft, fein Undrer, er mit eignen Sanden!" Sieh' au, bag bir von beinen andern Cochtern, Bon ihrer Mutter, menn bu wiederfebrit, Nicht ein Empfang bereinst bereitet werde, Der folder Thaten murdia ift. Dum Der Gotter willen! zwinge mich nicht, fclimm An dir zu handeln! Sandle du nicht fo Un und! - Du willft fie ichlachten! Bie? welche

Bebete willft bu bann jum himmel richten? Bas willft bu, rauchend von der Tochter Blut. Won ibm erfleben? Kurchterliche Beimtebr Won einem ichimpflich angetret'nen Buge! Werd' ich fur bich um Segen fleben durfen? Um Segen für den Rindermorder flebn, Das biefe, Gottern die Bernunft ablaugnen ! Und fen's, daß bu nach Argos wiederkebrit, Dentit bu bann beine Rinber ju umarmen ? D diefes Recht haft du verscherzt! Wie konnten Sie bem in's Muge febn, der Gins von ihnen Mit faltem Blut ericblug? - Darüber find Mir einverstanden - Mußtest bu als Ronig, Mis Kelbherr bich betragen — fam es dir Micht zu, ben den Achivern erft bie Sprace Der Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt Nach Troja, Griechen? Gut. Das Loos enticheibe, Beg Tochter fterben foll!" Das batte Einem Gegolten wie dem Andern I Aber nicht. Micht bir von allen Dangern allein ! Ram's ju, bein Rind jum Opfer anzubieten! Da! beinem Menelaus, bem gu Lieb' 3br ftreitet, bem batt' es gebührt, fein Rind, Bermione, ber Mutter aufzuopfern1 und id, die immer feusch dein Bett' bewahrte, Soll nun ber Tochter mich beraubet febn, Wenn iene Lafterbafte, gludlicher Als ich, nach Sparta beimzieht mit ber Ihren! Beftreit' mich, wenn ich Unrecht babe! Sab'

36 Recht — o fo geh' in bich! — Bring' fie nicht Um's Leben, beine Tochter und bie meine!

#### Chor.

Las bich erweichen, Agamemnon! Dent', Wie schon es ift, sich feines Bluts erbarmen! Das wird von allen Menschen Eingestanden!

### Iphigenie.

Mein Bater, batt' ich Orpheus Mund, tonnt' ich Durch meiner Stimme Bauber Relfen mir Bu folgen zwingen, und burch meine Rebe Der Menichen Bergen, wie ich wollte, ichmelgen, Rebt murd' ich biefe Runft ju Gulfe rufen. Doch meine gange Rebefunft find Ebranen, Die hab' ich und die will ich geben! Sieb, Statt eines Zweigs ber Rlebenben leg' ich Dich felbft zu beinen Fußen - Tobte mich Nicht in ber Blutbe! - Diese Sonne ift So lieblich! 3minge mich nicht, vor ber Beit, Bu feben, mas bier unten ift! - 3ch mar's, Die bich jum erstenmale Bater nannte. Die erfte, die du Rind genannt, die erfte, Die auf dem vaterlichen Schofe fpielte, Und Ruffe gab, und Ruffe dir entlocte, Da fagtest bu ju mir : "D meine Tochter, Berd' ich bich mobl, wie's beiner Berfunft giemt, Im Saufe eines gludlichen Gemables Einft glucklich und gefegnet febn? - Und ich, Un biefe Wangen angebrudt, die flebend

Rest meine Sande nur berühren, fprach: "Werd ich den alten Bater alsbann auch In meinem Saus mit füßem Gaftrecht ehren, Und meiner Jugend forgenvolle Offege Dem Greis mit ichoner Dankbarkeit belohnen?" So fprachen wir. 3ch hab's recht gut behalten. Du haft's vergeffen, bu, und willft mich todten. D nein! ben Velove, beinem Abnberrn! Rein! Ben beinem Bater, Atreus, und ben ihr, Die mich mit Schmerzen dir gebar, und nun Auf's Neue biese Schmerzen um mich leidet! Was geht mich Varis Sochzeit an? Kam er Nach Griechenland, mich Arme zu ermurgen? D gonne mir bein Auge! Gonne mir Mur einen Rug, wenn auch nicht mehr Erborung, Daß ich ein Denkmal beiner Liebe boch Mit zu den Todten nehme! Komm, mein Bruder! Kannst bu auch wenig thun für beine Lieben, Binfnien und weinen fannft bu boch. Er foll Die Schwester nicht um's Leben bringen, fag' ibm, Gewiß! Auch Rinder fühlen Jammer nach. Sieb, Bater! Gine ftumme Bitte richtet er An dich — Las dich erweichen! Las mich leben! Ber beinen Mangen fleben wir bich an, Swep beiner Lieben, ber unmundig noch, Ich eben kaum erwachsen! Soll ich dir's In Ein herzrührend Wort zusammenraffen? Nichts Sußers gibt es, als der Sonne Licht Bu ichau'n! Niemand verlanget nach ba unten.

Der raset, ber ben Tob herbevmunicht! Besser In Schande leben, als bewundert sterben! 11)
Ebor.

Dein Wert ist bieß, verderbenbringende Helene! Deine Lasterthat emporet Die Sohne Atrens gegen ihre Kinder. Agamemnon.

3d weiß, wo Mitleid gut ift, und wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rafen mußt' ich. Entfeslich ift mir's, foldee zu beschließen, Entfeblich, mich ihm gu entziehn - Geon muß es. Gebt dort die Rlotte Griechenlandes! Sebt! Bie viele Ronige in Erz gewaffnet! Bon diefen allen fieht nicht einer Troja, Und nimmer fallt die Burg des Oriamus, Du fterbest benn, wie es ber Geber forbert. Bon mathendem Berlangen brennt bas Seer, Nach Ohrvaien die Segel auszusvannen, Und ber Achiver Gattinnen auf emig Won diefen Raubern ju befrenn. Umfonft, Daß ich dem Gotterfpruch mich widerfeße, Ich - bu - und bu - und unfre Tochter in Mucene murben Opfer ihres Grimmes. Rein, Rind! Richt Menelaus Stlave bin ich. Nicht Meneland ift's, ber aus mir bandelt. Dein Baterland will beinen Tob - ibm muß ich. Gern ober ungern; bich jum Opfer geben. Das Baterland geht vor! - Die Griechen fren Bu machen, Rind, die Frauen Griechenlandes,

Bas an uns ift, vor raub'rischen Barbaren Bu schuben — das ift beine Pflicht und meinel (Ex geht ab.)

# Bierter Auftritt.

Elptemnestra. Iphigenie. Der Chor. Elptemnestra.

Er geht! Er flieht bich! — Tochter — Fremd-

Er flieht! — Ich Ungludselige! Sie ftirbt! Er hat fein Kind bem Orfus hingegeben!

Iphigenie.

D weh' mir! — Mntter! Mutter! Gteiches Leid Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12) Kein Licht soll ich mehr schauen! Keine Sonne Mehr scheinen sehn! — D Wälber Phrygiens! Und du, von dem er einst den Namen trug, Erhab'ner Ida, wo den zarten Sohn, Der Mutter Brust entrissen, Priamus 3u grausenvollem Tode hingeworfen! D hatt' er's nimmermehr gethan! den Hirten Der Kinder, diesen Paris, nimmermehr Um klaren Wasser hingeworfen, wo Durch grüne, blüthenvolle Wiesen, reich Beblimt mit Rosen, würdig, von Göttinnen Gepflückt zu werden, und mit Hoazinthen, Der Wymphen Silberquelle ranscht — wohin,

Mit hermes, Zevs gestügeltem Gesandten, Zu ihres Streits unseliger Entscheidung, Athene kam, auf ihre Lanze stolz, Und stolz auf ihre Reize Eppria, Die Schlane, und Saturnia, die Hohe, Auf Jovis königliches Bette stolz! D dieser Streit führt Griechenland zum Ruhme, Jungfrauen, mich sührt er zum Tob! Ehor.

Du fällst

Fur Ilion, Dianens erftes Opfer. 3phigenie.

And er — o meine Mutter — Er, der mir Das jammervolle Leben gab, er flieht ! Er meidet fein verrath'nes Rind! Beb mir, Dag meine Augen fie gefeben haben, Die traurige Berberberinn! Ihr muß Ich fterben - unnaturlich muß ich fterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl! D Aulis, batteft du ber Griechen Schiffe In deinem Safen nie empfangen! Batte Ein gunft'ger Bind nach Ervia fie beflügelt, Rein Beve bier am Eurivus fie verweilt! Ach! Er verleibt bie Winde nach Gefallen: Dem fowellt er mit gelindem Web'n die Segel, Dem fendet er bas Leib, die Angft bem Undern, Den last er gludlich aus bem Safen fteuern. Den führt er leicht burd's bobe Meer dabin, Den balt er in ber Mitte feines Laufes.

Bar's nicht icon leibenvoll genug, nicht etwa Schon thränenwerth genug, des Menichen Loos, Daß er dem Cod noch rief, es zu erschweren? Ebor.

Ach ! wie viel Unheil, wie viel Elend brachte Die Lochter Lyndars über Griechenland! Du aber, Aermste, jammerst mich am meisten. D hättest du solch' Solchal nie erfahren!

# ganfter Auftritt.

Achilles mit einigen Bewaffneten, ericeint in ber Ferne. Die Borigen.

Iphigenie (erichroden). D-Mutter! Mutter! Eine Schaar von Mannern Kommt auf uns gu.

Clytemnestra. Der Göttinnsohn ist drunter,

Fur den ich bich hieber gebracht.

3phigenie

(eilt nach ber Thur und ruft ihren Sungfrauen).

Macht auf!

Macht auf die Pforten, daß ich mich verberge!

Clytemnestra.

Bas ift bir? Bor wem fliebest bu? Ivbigenie.

Vor ihm —

Bor bem Peliben - ich errothe, ihn Bu febn -

Elytemneftra. Warum errothen, Kind?

Inbigenie.

Ad, die

Befchamende Entwid'lung biefer - El pte mne ftra.

af

Die Gludlichen errothen! - Diese gucht'ge Bedenklichkeit jest ben Seite, wenn Bir mas vermogen follen -

Adilles (tritt naber).

Arme Mutter!

Clytemneftra.

Du fagft febr mabr.

Adilles.

Ein fürchterliches Schreven

Sort man im Lager.

Clytemnestra.

Ueber mas? Wem gilt es?

adilles.

hier beiner Tochter.

Clptemneftra.

D bas weisfagt mir

Ricts Gutes.

Adilles.

Alles bringt auf's Opfer.

Elptemneftra.

Miles ?

Und Niemand ift, ber fich begegen feste? Achilles.

3ch felbst tam in Gefahr —

Ciptemnestra.

Gefahr -

Adilles.

Gefteinigt

Bu merden.

Elptemnestra. Weil du meine Tochter

Bu retten ftrebteft ?

Adille f. Eben barum.

Clytemnestra.

Was ?

Wer durft' es magen, Sand an bich ju legen? Achilles.

Die Grieden alle.

Clytemnestra.

Wie? Wo waren denn

Die Scharen beiner Myrmidonen? Achille 8.

Die

Emporten fich zuerft.

Clytemnestra.

Webe mir! Wir find

Berloren, Rind!

Adilles.

Die Gochzeit habe mich

Bethoret, fdrie'n fie.

Clytemneftra.

Und was fagteft bu

Darauf?

Moilles.

Man folle die nicht murgen, Die gur Gemablinn mir beftimmt gewesen.

Clytemnestra.

Da fagtest bu, was mahr ift.

Adilles.

Die ber Bater

Mir zugebacht.

Elytem neftra. Und die er von Mycene Ausbrücklich darum hatte kommen lassen.

Acilles.

Bergebens | 3ch ward überfchrie'n.

Clytemnestra.

Die robe

Barbar'sche Menge!

Adilles.

Dennoch rechne Du

Auf meinen Schut.

Clotemneftra.

Go Bielen wirft bu's bieten,

Gin Gingiger?

M dilles.

Siebst Du die Rrieger dort?

Cintemneftra.

D moge dir's bey biefem Sinn gelingen! Acille &.

Es wird.

Clotemneftra.

So wird die Tochter mir nicht fterben?

Adilles.

Co lang' ich Athem habe, nicht!

Clytemnestra.

- Kommt man

Etwa, fie mit Gewalt hinmeg gu führen?

Ein ganges Seer. Uluffes führt es an.

Clytemnestra.

Der Sohn bes Sisophus etwa?

Adilles.

-Derfelbe.

Clotemnestra.

Sihrt eigner Antrieb oder Pflicht ihn ber?

Achilles.

Die Wahl des Heers, die ihm willfommen war.

Cytemnestra.

Ein traurig Amt, mit Blut fich zu besubeln! Achilles.

3ch werd' ibn ju entfernen miffen.

Clotemneftra.

Sollte

Er wider Willen fie von hinnen reifen? Achille &.

Er? — hier ben diesem blonden haar! Elntemnestra.

Bas aber

Muß ich bann thun?

Adilles.

Du haltst die Tochter.

Clytemnestra.

Wird

Das hindern tonnen, daß man fie nicht schlachtet? Achilles.

Das wird dieß Schwert alsdann entscheiben! 13)
3 phig enie.

Hôre

Mich an, geliebte Mutter. Hört mich, Bevde. Was tobst du gegen den Gemahl? Kein Mensch Muß das Unmögliche erzwingen wollen.
Das größte Lob gebührt dem wohlgemeinten, Dem schönen Eifer dieses fremden Freundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Jorn auf dich, und sturze mir Den großmuthevollen Mann nicht in's Verderhen. Vernimm jeht, was ein ruhig Ueberlegen Mir in die Seele gab. Ich bin entschlossen, Ju sterben — aber ohne Widerwillen,

Sor' meine Grande an, und richte felbit! Das gange große Griechenland bat jest Die Augen auf mich Gingige gerichtet. Ich mache feine Klotte frev - burch mich Wird Phrogien erobert. Benn fortan Rein griechisch Beib mehr gittern barf, gewaltsam Aus Bellas fel'gem Boben meggefchleppt Bu werden von Barbaren, bie nunmehr Kur Paris Frevelthat fo fürchterlich Bezahlen muffen — aller Rubm bavon Wird mein fenn, Mutter! Sterbend fchilb' ich fie. Ich werbe Griechenland errettet baben. Und ewig felig wird mein Rame ftrablen. Bogn bas Leben auch fo angstlich lieben ? . Micht bir allein - bu Baft mich allen Griechen Gemeinschaftlich geboren. Sieh bort, fieh Die Tausende, die ihre Schilde schwenken, Dort andre Taufende des Rubers fundia Entbrannt von edlem Gifer fommen fie, Die Schmach bes Baterlands gu rachen, gegen Den Reind durch tarfre Griegesthat ju glangen. Bu fterben fur bas Baterland. Dieg alles Macht' ich zunichte, ich, ein einzig's Leben? Bo, Mutter, mare bas gerecht? Bas faunft . Dn bierauf fagen? - Und alebann -(fich gegen Adilles wenbent).

Soll ber's

Mit allen Griechen, eines Weibes wegen, Aufnehmen und zu Grunde gehn? Mein doch! Das darf nicht fepn! 14) Der einzige Mann. verdient

Das Leben mehr, als hunderttausend Meiber. Und will Diana diesen Leib, werd' ich, Die Sterbliche, der Göttinn widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleise Trojas Weste! Das soll mein Denkmal sepn auf ew'ge Tage, Das sep mir Hochzeit, Kind, Unsterblichkeit! So will's die Ordnung und so sep's: Es herrsche Der Grieche und es diene der Barbare! Deun der ist Anecht, und jener frep geboren!

### Chor.

Dein großes Berg zeigst du - boch grausam ist Dein Schidsal, und ein hartes Urtheil sprach Diana!

### Adilles.

Wie glüdlich machte mich der Gott, der dich Mir geben wollte, Lochter Agamemnons! Glüdfel'ges Griechenland, so schon errettet! Glüdfelig du, durch ein so großes Opfer Geehrt! Wie edel hast du da gesprochen! Wie deines Waterlandes werth! Der starken Nothwendigkeit willst du nicht widerstreben. Was einmal sepn muß, muß vortrefstich sepn. Je mehr dieß schone Herz sich mir entfaltet, Ach, desto feuriger lebt's in mir auf, Dich als Gemahlinn in mein Haus zu führen. Schulerd sammt, Werte, IV.

D finn' ibm nach. Go gern that' ich bir Liebes. . Und führte bich als Braut in meine Bobunng. Rann ich im Rampfe mit den Griechen bich Nicht retten - o benm Leben meiner Mutter! - Es wird mir fchrecklich fenn. Ermag's genau. Es ift nichts Rleines um bas Sterben!

### Iphigenie.

Meinen

Entschluß bringt fein Beweggrund mehr jum Banfen.

Mag Tonbard Tochter, berrlich vor und Allen. Durch ihre Schonheit Manner gegen Manner In blut'gem Rampf bewaffnen - meinetwegen Sollft bu nicht fterben, Fremdling! Meinetwegen Coll Riemand durch bich fterben! 3ch vermag's, Mein Vaterland zu retten. Las mich's immer!

### Adilles.

Erhab'ne Seele - Ja! Ift bieß bein ernfter Entidluß, ich fann dir nichts barauf ermiebern. Warum, mas Babrheit ift, nicht eingestehn? Du baft bie Babl bes Ebelften getroffen! Doch durfte die gewaltsame Entschliegung Dich noch gereu'n; drum halt' ich Bort, und werbe Mit meinen Baffenbrudern am Altar Dir nabe ftebn - fein muß'ger Beuge beines Cobes, Dein Selfer vielmehr und bein Schus. Ber weiß, Wenn nun der Stabl an beinem Balfe blinft, Db bich bes Kreundes Dabe nicht erfreuet?

Denn nimmer werd' ich's dulben, daß bein Leben Ein allgurafch gefaßter Borfag furge.

Jest fuhr' ich diese -

(auf feine Bewaffneten zeigenb.)

nach ber Gottinn Tempel;

Dort findeft bu mich, wenn bu fommft.

(Er geht ab.)

# Secheter Auftritt.

Iphigenie. Elptemnestra. Der Chor. Iphigenie.

nun, Matter? -

Es negen fille Thranen beine Augen? Elptemneftra.

Und hab' ich etwa feinen Grund zu weinen ? D ich Ungludliche!

Iphigenie. Richt boch! Erweichen

Mußt bu mich jest nicht, Mutter! Eine Bitte Gemabre mir!

Elptemneftra.

Entdede ffe, mein Rind!

Die Mutter sindest du gewiß.

Iphigenie:

Berfprich mir,

Dein haar nicht abzuschneiben, auch fein schwarzes Gewand um bich gu schlagen —

Clotemneftra.

Wenn ich bid

Berloren habe? Rind, mas forderft bu?

Iphigenie.

Du haft mich nicht verloren — Deine Cochter Wird leben und mit Glorie dich fronen.

Ciptemneftra.

3ch foll mein Kind im Grabe nicht betrauern?

Mein, Mutter! Fur mich gibt's fein Grab.

Clytemneftra.

Die bas?

Führt nicht der Cod jum Grabe? Inbigenie.

ppigenie. Der Tochter Zevs

Gebeiligter Altar bient mir jum Grabe.

Clytemneftra.

Du haft mich überzeugt. Ich will bir folgen. Iphigenie.

Beneide mich als eine Selige,

Die Segen brachte über Griechenland. ... Elnte mneft ra.

Bas aber hinterbring' ich beinen Schwestern?

Much fie laß feinen Trauerschleper tragen.

Clytemnestra.

Darf ich die Schwester nicht mit einem Borte Der Liebe noch von dir erfreuen? Ipbigenie.

Mda,

Es ihnen mohlergehen! — Diefen ba (auf Orefles jeigenb)

Erziehe mir jum Mann!

Clptemneftra.

Ruff' ibn noch einmal,

Bum Lettenmale!

- Aphigenie (ibn umarmenb).

Liebstes Berg! Was nur

In beinen kleinen Araften hat gestanden, Das haft du redlich heut' an mir gethan!

Clotemneftra.

Kann ich noch etwas Angenehmes sonft In Argos bir erzeigen ?

Iphigenie.

Meinen Bater

Und beinen Gatten — haff' ihn nicht! Elvtemneftra.

Di ber

Soll schwer genug an dich erinnert werden!

Ungern laft er für Griechenland mich bluten. Elvtem neftra.

Sprich, hinterliftig, niedrig, ehrenlos,

Nicht, wie es einem Sohn des Atreus ziemet! Iphigenie (fich umschauend).

Ber führt mich jum Altar? - Denn an den Loden Docht' ich wicht bingeriffen fenn.

Clotemneftra.

3d felbft.

Iphigenie.

Mein! Nimmermehr!

Clytemneftra.

Ich fasse beinen Mantel

Iphigenie.

Sep mir zu Willen, Mutter! Bleib! — Das ift Anständiger für dich und mich! — Hier von Des Baters Dienern findet sich schon einer, Der zu Dianens Wiese mich begleitet, Wo ich geopfert werden soll.

(Sie wenbet fich ju bem Gefolge.)

Clptemnestra (folgt ifr mit den Augen).

Du gehft,

Mein Rind?

Iphigente. Um nie gurudzufehren!

Clotemnestra.

Berlaffest beine Mutter?

Iphigenie.

Und unwürdig

Von ihr geriffen, wie du fiehst.

Clytemneftra.

D bleib!

Berlag mich nicht!

(Mchill auf fie gueilen.)

Tobigenie (tritt jurud). Mein! Reine Thrane mehr! (Gie rebet ben Chor an, mit bem fie getommen ift.) Ihr Jungfrau'n, fimmt ber Cochter Jupiters Ein hobes Loblied an aus meinem Leiben Bum froben Beichen fur gang Griechenland ! Das Opfer fange an - Bo find die Korbe? Die Rlamme lobre um den Opferfuchen! Mein Bater faffe den Altar! Ich gebe, Seil und Eriumph ju bringen den Achivern! Rommt! Rubrt mich bin, der Phrygier und Trojer Kurdtbare Ueberminderinn! Gebt Aronen, Gebti Blumen, diefe Loden au befrangen! Erhebt den Tang um den besprengten Tempel, 11m ben Altar ber Ronigiun Diana, Der Gottlichen! ber Geligen! Denn, nun Es einmal fenn muß, will ich das Dratel Mit meinem Blut und Opfertobe tilgen. Chor

(wenbet fich gegen Ciptemneftra, bie in flumme Traurigfeit verfente ftebi).

Balb, balb, ehrwurd'ge Mutter, weinen wir mit

Die beil'ge Sandlung bulbet feine Thranen. Iphigenie.

Helft mir Dianen preisen, Jungfrauen, Die, Chakcis nahe Nachbarinn, in Aulis Gebietet, wo die Flotte Griechenkands Im engen Hafen meinetwegen weilet! D Argod! Mutterliches Land! Und du, Der fruhen Rindheit Pflegerinn, Mycene! Chor.

Die Stadt des Perseus rufft du an, von den Epclopen für die Ewigkeit gegründet!

3v big en ie.

Ein schoner Stern ging ben Achivern auf 3u beinem Schos - Doch nein. Ich will ja frewbig fterben.

Chor.

Im Ruhm wirft du unsterblich ben und leben. Inbigenie.

D Fadel Jovis! Schöner Strahl des Lages! Ein ander Leben thut sich mir, jest auf, Bu einem andern Schickfal scheib' ich über. Geliebte Sonne, fahre wohl! \*)

. (Sie gebt ab.)

<sup>•)</sup> Sier fcilleft fich bie brumatifche Sandlung. - Bas noch folgt, ift die Ericbfung von Ippligentens Betragen benm Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

# Anmerkungen.

Diefe Tragodie ift vielleicht nicht die tadels freneste des Euripides, weder im Gangen, noch in ibren Theilen. Agamemnons Charafter ift nicht feft gezeichnet, und durch ein zwerbeutiges Schmanfen gwifden Unmenich und Menich, Ehrenmann und Betruger , nicht wohl fabig, unfer Mitleiden bu erregen. Auch ben dem Charafter bes Achilles bleibt man zweifelhaft, ob man ihn tadeln ober bewundern foll. Nicht zwar, weil er neben dem Racine'ichen Achilles zu ungalant, zu unempfinds fam erscheint; ber frangolische Achilles ist ber Liebbaber Tybigeniens, was jener nicht ift und nicht fenn foll: biefe tleine eigennübige Leibenschaft murbe fich mit bem boben Ernft und bem wichtigen Intereffe bes griechischen Stude nicht vertragen. Batte fic Achilles wirklich überzeugt, bag Griedenlande Bohl diefes Opfer erheische, fo mochte er fie immer bewundern, beflagen und fterben laffen. Er ift ein Grieche und felbft ein großer Menfc, ber biefes Schickfal ther beneidet, als fürchtet; aber Gurivides nimmt ibm felbft diefe

Entschuldigung, indem er ibm Berachtung des Dratele, menigstene Smeifel in ben Driefter, ber es verfindigt bat, in den Mund legt. Man febe die britte Scene bes vierten Afte; und felbit fein Unerbieten , Sphigenien mit Gewalt gu erretten, beweist feine Geringschabung des Orgfels, benn wie fonnte er fich gegen bas auflehnen, mas ihm beilig ift? Wenn aber das Beilige wegfallt, fo fann er in ihr nichts mehr feben, als ein Opfer ber Gewalt und priefterlichen Runfte, und tann fich biefer großmuthige Gotterfobn auch alebann noch fo rubig baben verhalten? Dug er fie nicht vielmebr, wenn fie mit thorichtem Kanatismus gleich feloft in den Tod frürgen will, mit Gewalt bavon gurad= halten, als daß er ihr erlauben tonnte, ein Opfer ihrer Berblendung ju merben? Man nehme es alfo, wie man will, fo ift entweder fein Berfuch au retten thoricht, ober feine nachfolgende Ergebung unverzeiblich, und inconsequent bleibt in jedem Kalle fein Betragen. Der Chor in biefem Stude, wenn ich feine, erfte Erfcheinung ausneb: me, ift ein giemlich überfüffiger Theil ber Sandlung, und wo er fich in den Dialog mifcht, ge= fcbiebt es nicht immer auf eine geiftvolle Beife; das ewige monotonische Verwunschen des Baris und ber Belene muß enblich Jeben ermuben. Das gegen die, burch ein Bunder bewirfte, Entwicke= lung bes Stude gu fagen mare, übergebe ich; überhaupt aber ist zwischen ber bramatischen Kabel

Diefes Dichters und feiner Moral, ober ben Ge-Annungen seiner Versonen, zuweilen ein seltsamer Widerfpruch fichtbar, den man, foviel ich weiß, noch nicht gerügt bat. Die abentenerlichften Bun=' ber = und Gottermabren verfcmabt er nicht, aber feine Verfonen glauben nur nicht an ibre Gotter, wie man baufige Bepfpiele ben ihm findet. Ift es bem Dichter erlaubt, feine eigenen Befinnungen in Begebenheiten einzuflechten, die ihnen fo un= gleichartig find, und handelt er nicht gegen fich felbst, wenn er den Berftand feiner Buschauer in eben bem Augenblide aufflart ober ftuben macht, wo er ihren Augen einen hobern Grad von Glaus ben zumuthet? Gollte er nicht vielmehr die fo leicht zu zerstörende Musson burch die genaueste Uebereinstimmung von Gefinnungen und Begebenbeiten gufammen gu balten, und bem Sufchauer ben Glauben, ber ihm fehlt, burch bie banbelnben Werfonen unvermerkt mitzutbeilen befiffen fern ?

Bas Einige hingegen an dem Charafter Iphisgeniens tadeln, ware ich sehr versucht, dem Dickster als einen vorzuglich schonen Zug anzuschreiben; diese Mischung von Schwäche und Starke, von Baghaftigkeit und Hervismus, ist ein mahres und reizendes Gemählbe der Natur. Der Uedergang von Einem zum Andern ist sanft und zureichend motivirt. Ihre zurte Jungfräulichseit, die zurüchaltende Wurde, womit sie den Achilles selbst da, wo er Alles für sie gethan hat oder zu thun

bereit ift, in Entfernung balt, bie Befcheidenheit, alle Neugier zu unterdrucken, bie bas rathselhafte Betragen ihres Baters ber ibr rege machen muß, felbit einige bier und da bervorblidende Strablen von Muthwillen und Luftigfeit, ihr beller Berftand, ber ibr fo gludlich ju Sulfe tommt, ibr foredliches Schidfal noch felbft von ber lachenben -Seite ju feben, die fanft wiedertehrende Anhanglichteit an Leben und Sonne — der ganze Charatter ift vortrefflich. Clytemnestra - mag fie anberemo eine noch fo lafterhafte Gattin, eine noch fo graufame Mutter fevn, barum fummert fic ber Dichter nicht - hier ift fie eine gartliche Mutter, und nichts als Mutter: mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mutterliche Bartlichkeit ift's, die er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren beftigen Ausbruchen fcilbert. Aus biefem Grunde finde ich die Stelle im funften Alt, mo fie Iphi= genien auf die Bitte: fie mochte ihren Gemahl nicht haffen! jur Antwort gibt: "D, der foll fdmer genug an bich erinnert werben!" eine Stelle, worin ibre funftige Mordthat vorbereitet au fenn icheint, eber ju tabeln, als ju loben, gu tabeln, weil fie bem Bufchauer (bem griechis fchen wenigftens, ber in ber Gefchichte bes San= fee Atreus febr gut bewandert mar, und fur ben doch ber Dichter ichrieb) ploblich bie andre Clytemnestra, die Chebrecherinn und Morderinn, in ben Sinn bringt, an die er jest gar nicht benten foll, mit ber er Die Mutter, bie gartliche Mutter gar nicht vermengen foll. Go gludlich und ichon ber Bedante ift, in demjenigen Stude, worin Elntemneftra als Morberinn ihres Gemahls ericheint, bas Bilb ber beleibigten Mutter und bie Beges benbeit in Aulis dem Buschauer wieder in's Ge bachtnif zu bringen, (wie es g. B. im Agamemnon bes Aefcholus geschieht), fo fcon biefes ift, und aus eben bem Grunde, warum diefes icon ift, ift es feblerhaft, in basienige Stud, bas une die gartliche, leibende Mutter zeigt, die Chebrecherinn und Morderinn aus bem andern berüberangieben : jenes namlich biente baju, ben Abichen gegen fie su vermindern; diefes fann feine andere Wirfung haben, als unfer Mitleiden gu entfraften. ameife auch febr, ob Gurivides bev ber oben angeführten Stelle biefen unlautern 3med gehabt bat, ben ihm Biele geneigt fenn burften als eine Schonbeit unterzuschieben.

Die Gefinnungen in biesem Stude sind groß und ebel, die Handlung wichtig und erhaden, die Mittel dazu gludlich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhadener seyn, als die — guleht doch freywillige — Aufopferung einer jungen und bluhenden Fürstentochter für das Glud so vieler versammelten Nationen? Konnte die Große dieses Opfers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemählde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischese

hanblung bes ersten Attes) von ber glanzenden Ausruftung des griechischen Heeres gleichsam im Hintergrunde entwerfen läßt? Wie groß endlich und wie einfach mahlt er und Griechenlands Helben, benen bieses Opfer gebracht werden soll, in ihrem herrlichen Reprasentanteu Achilles?

Die gereimte Ueberfesung ber Chore gibt bem Stude vielleicht ein switterartiges Anfeben, inbem fie lyrische und dramatische Doefie mit einanber vermengt; vielleicht finden Ginige fie unter der Burde des Drama. Ich murde mir biefe Reuerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich nicht geglaubt batte, die in der Ueberfegung verloren ge= hende Barmonie ber griechischen Berfe - ein Berluft, der hier um so mehr gefühlt wird, da in dem Inhalte felbit nicht immer der grafte Werth liegt - im Deutschen durch etwas erfeten zu muffen, wovon ich gern glaube, daß es jener Harmonie nicht nabe fommt, was aber, mare es auch nur ber übermundenen Schwierigfeit wegen, vielleicht einen Reis für biejenigen Lefer bat, die burch eine folche Bugabe für die Chore bes griechischen Trauer= fpiels erft gewonnen werben muffen. Rann mich biefes ben unfern griechischen Beloten nicht ent= foulbigen, fo find fie bintanglich burch die Schwierigfeiten geracht, die ich ben diefem Berinde por= gefunden babe. In einigen menigen Stellen bab' ich mir erlaubt, von der gewöhnlichen Erflarungs art abzugeben, movon bier meine Grunde.

1) Beit es mir fo gefiel - benn beiner Aneds tebin ich feiner. Diefer Ginn fchien mir ben Bore ten bes Terres angemeffener und überhaupt griechifder gu fenn, als welchen Brumon und andere Ueberfeber bies fer Stelle geben. Ma .volonté est mon droit. à vous, à me donner la loi? Richt boch! Go Monnte Menelaud nicht auf ten Borwurf antworten , ben ihm Magmemnon macht, was er nothig babe, feine (Mgas memmond) Angelegenheiten gu beobachten, gu bewachen? (Φυλασσείν). 3ch hab' es nicht nothig, antwortete Meneiaus . benn ich bin nicht bein Anecht. Sich bab' es gethan, weil es mir fo gefiel, quia voluntas me vellicabat. Much mußte Brumon in ber Frage icon bem arlechifden Terte Gewalt anthun, um feine Unte mort berausiubringen. De quel droit, je vous prie, entrez-vous dans mes secrets sans mon aveu? Tert beißt es blod: Bas baft bu meine Ungelegene beiten ju beobachten? Im Frangofifchen ift die Untwort tronia. im Griedifden ift fie naiv.

2) Wie fiel bir ploblich ba bie Laft bom Ber, jen. Im Griechlichen klingt es noch fidrer: Du freut teft bich in beinem Bergen. Erleichtert konnte fich Agas memnon allenfaus fubien, bas ihm burch Kalchas ein Weg gezeigt wurde, feine Felbbertnwurde ju erhalten, und feine ehrgeizigen Abfichten burchzusehen; freu en konnte er fich aber boch nicht, bas biefes burch bie bins

richtung feiner Tochter gefcheben mußte.

3) Diese gange Antifirophe, die gweh erften Abfahe besonders, find mit einer gewiffen Dunkelbeit behaftet, die Moral, die fie enthalten, ift ju allgemein, man vermist ben Zusammenhang mit bem Uebrigen; Prevot halt ben Text fur verdorben. Diese allgemeinen Reffezionen bed Shord über seine Sitten und Anfandigkeit, dunkt mit, konnten eben so gut durch das unartige Betragen bender Brüder gegen eine der vorhergehenden Scenun, davon der Soor Zeuge gewesen ift, veranlaßt worden

fenn, all durch ben Frauenraub bes Paris. Die Schwies rigfeit, ben eigentlichen Sinn des Lextes herzustellen, wird die Frenheit entschuldigen, die ich mir ben ber Uw berfetzung genommen habe.

- Du wirft immer mit mir gehen! Bottlich muste aberfest werben: Meine Tochter, bu fommft eben babin, wo bein Bater! ober: Es tommt mit bir eben babin, wo mit beinem Bater. Benn biefer Doppelfinn nicht auf ben Gemeinplat hinauslaufen foll, baß eines fterben mußte, wie bas andre, welches Curipites bod schwerlich gemeint haben konnte, so scheint mir ber Sinn, ben ich in ber Uebersegung vorgezogen habe, ber angemefinere zu sein. Dein Bild wird mich immer begleiten. Die Erz klarungsart bes französischen Gibersegers ist etwas weit hergeholt und gibt einen froftigen Sinn: Dich erwartet ein ahnliches Schickfal. Auch du wirft eine weite Seer reife machen.
- 5) Du haft dich weggemacht ins Austand Dort mach bir ju thun. Έλδων δε τάξω πράσσε. In diefein έλδων flegt, buntt mir, ein bestimmterer und schaferer Sinn, als andere Uebersete darein gelegt haben. Eintemnestra namlich macht ihrem Gemahl den verstedten Borwurf, daß er die Seinigen verlaffen habe, um sich einer auswärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe sich seiner hausrechte daburch begeben, will sie sagen. Er sey ein Fremder. Du haft dich hinausgemacht, so bekammere dich um Dinge, die draußen sind!
- 6) Gewiß recht brav, fobalb fie mogen. Diefe Stelle hat Brumop zwar febr gut verftanden, auch ben Ginn, durch eine Umischteibung frenlich, febr richtig in's Französische übergetragen, aber ibre wirtfliche Schon beit scheint er doch nicht erfannt zu haben, wenn er sagen kann: je crains, de n'avoir été que trop fidel à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ift voll Mahtheit und Natur. Ciptemnestra, gang erfüllt

von ibrer gegenmartigen Bebrananil foitbert bem Moils les ihren verlaffenen Buffand im Lager ber Griechen, und In ber Sige ibres Affette tommt es ibr nicht barauf an. in ibre Schilberung bes griefchlichen Seers einige barte Borte mit einfließen au faffen; bie' man ibt, als einer Grau, die fich burch ein außersebentaches Schicffal aus threm Onnaceum planlich in eine ibr fo fremte Welt vers fest und ber Difcretion eines monigen Arlegebeere übere laffen fieht, gern ju Gute halten wirb. Mitten im Strom ibrer Rebe aber faut es ihr ein, bag fie por bem Mcbilles flebt, ber felbft einer baven ift; Diefer Gebante, viel: leicht auch ein Stirnrungeln bes Achilles, brinet fie wies ber ju fich felbft. Sie will einlenten, 1960 it imgefchicht ter, befto mabrer! 3m Griechifchen find es vier turge bin: eingeworfene Worte: χρήσιμου δ' δτ'αν Βέλωσιν. woraus im Dentiden frenlich noch einmal foviel geworben finb. Drebot, beffen Bemerfungen fonft voll Scharf: finn find , verbeffert feine Borganger bier auf eine febt ungludliche Art : Clytemnestre, fagte er, Veut dire et dit, à ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il étoit nécessaire, qu'Achille peut' se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eut point trahi son auteur en exprimant celle pemsee. Rein! Ein fo gefuthter Gebante fann bochfiens einem eistalten Commentator , nie aber bem Euripides ober feiner Cintemnefita eingefemmen fenn!

- 7) Sa, baffenswerther felbft ale Menetaus must'tch fenn. Der griechtiche Uchtlieb bradte fich beleibigenber aus. Ich ware gar nichts umb Menetaus liefe in ber Reihe ber Manner. Saffen bonnte man ben Menetaus, als ben Urgeber biefes Unglude, aber: Berr achtung verbiente er barum nicht.
- 8) Und bu mirft eilen, fie gu fliebn! Ich weiß nicht, ab ich in biefer Stelle ben Ginn meines Muters

getroffen babe. Bortlich beift fiet , Ernfilich betroge mich meine Soffnung, bich meinen Gibam ju nennen ; alsbann ift dir meine flerbende Tochter vielleicht eine bofe Bots bebeutunge ben einer fünftigen Sochjeit, mover bu bich buten mußt. ... Aber bu baft wohlgesprochen am Anfang mie am Erba. Der frangbiliche Ueberfener erlaubt fic ... einige Raspheiten . um bie Stelle jufammenbangenber ju muchen. Mais d'un autre côté, quel fumeste présage pour vetre bymen, que la mort de l'épouse, qui vous Fil fut destinée! le secondmalheur intéresse l'époux aussi hien gus la mêre. Enfin qu'ajouterois je à vos paroler etc. : Sier, und nach ben Buchflaben bes Tertes ift to nur-time Warnung ; ich nahm es ale einen Rweifelb eine Beforenis den Cintemneara. Go febr. biefe durch . Achilles Berfichtrungen berubigt fenn fonnte; fo licet es boch gang in tem Charaftet ber angflichen Mutter, ime mer Gefahr gu. feben, immer ju ihrer alten. Furcht jus midgutebren. Much bas, mas folgt, wird badurch in einen natürlichen Bufammenhang, mit bem Borbergebens ben gebracht. Aber Alles, mas bu fagteft, mar ja mobl ge prochen, b. i. ich will beinen Berucherungen trauen.

2) Clb's keine Götter — warum loib'ich' Sembhniich übersest man diese Stelle; es de gerg, Tl del Tovelp'; als eine allgemeine moralische Arflerton: 361'8 feine Götter — wozu unser mühsamed Streben nach Augend? Moralische Arflerionen sind zwar sehr im Geschmack des Eurpites, die e aber scheint mir im Munda der Einzemnesta, die zu sehr auf ihr gegei wätz tiges Leiden gehester ist, nur solchen allgemeinen Betracks tungen Kaum geben zu tonnen, nicht ganz schieftlich zu sonn, na Simm, in dem ich diese eleke nahm, wich durch seine nähere Beziehung auf ibre Laze gerechtserigt, und der Buchtabe des Lextes schließt ihn nicht aus. Glbt es teine Götter, warum muß ich leiden? d. d. warum muß meine Iphlgenie einer Diana wegen sterben?

- 10) Bergwetflung, wo ich nur beginnen mag-Bergwetflung, wo ich en ben mag! Jofia Barsmed uberfest! Quodnam malorum meorum aumam exordium? Omnibus enim licet uti primits, et postiemis et medis ubique. Angenommen, das befer Sim berwahre ift, so inegt ihm vielleicht eine Anfpletung auf tw gend eine gilechiche Sewonnett zum Grunbe, verglets den man im Eniferer mehrere findet. Da der Reig, ben eine solche Anfpletung für ein geträfficies Publitum haben tonnte, beh und wegfällt, so wurde man dem Dichter durch eine treue Ueberfegung einen schlechen. Dienst erweifen.
- na). Beffer in Sonnbe-toben, als bewundert fierben. Der frangofifche Ueberfester milbert biefe betille! une vie malbeureuse est meme plus prisee-qu'une glorieuse mort. Bogu aber diese Mitberung? Sphigenie bart und foll, in bem Buftanbe, worin fie ift, und in bem Affett, worin fie rebet, ben Berth des Lesbens übertreiben.
- 12) Gleiches Leib berechtigt mich ju gleicherIammertlage. Webe mir! ruft bie Mutter. Webemir! rufe bie Tochter, benn bas namitche Lieb chiefe,
  fich ju Beyber Schickal. Der D. Brum op nimmt es in ben That etwas ju scharf, wenn er bem Euripides.
  Schuld gibt! als habe er mit bem Worte pedag bieVerbare bezeichnen wollen, und ben biefer Selegenbelt bie weise Bemertung macht, bas ein Atwur niemals von sich sellift sagen muffe, er vode in Bersen.
- 13) Das wird bieß Sowert alsbann entichete. ben. Mortlich beißt es! Es wird (ober er wird) aber; boch bagu tommen! Dun tann es freuden auch fo vereftanben werben. Elnte mneft a. Wird barum mein. Kind nicht geopfert werben? Achtlies. Darum wird er wenigstens tommen, ober es tann heißen: Achtlies. Du haltst beine Lochter feft, Elptemneftra. Wird.

das hindern tonnen, das man fie nicht opfert? Achtis Ied. Rein, er wird aber dort feinen Angriff thun. — Die angenommene Erflätungsart icheint die naturlichfte au febn.

14) Dieß ift eine von ben Stellen, bie bem Euripibes ben Mamen bes Beiberfeinbes jugevogen bat. Wenn man fie aber nur auf ben Achilles beutet, fo verliert fie bas Unftbige; und beise Ertifrungsart ichlieft auch ber Tert nicht aus.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

The second of th

Factorial and a second of the second of the

# Scenen

aus den Phonizierinnen

bes Euripibes.

# Perfonen.

Botafia, des Debipus Gemabitun und Mutter, Koniginn au Cheffen. ! !!

Untigone, ihre Tochter.

Soly nices, ihre und bes Debipus Sone.

Sofmeifter ber Mutigone.

Chor frember Frauen aus Phonisien.

Die Scene ift por bem Palaft bes Debipus gu Theben.

# Joka fta.

D, ber du mandelft zwifchen ben Geftirnen Des himmels, und, auf goldnem Wagen thronend, Mit flucht'gen Roffen Flammen von bir ftromft, Erhab'ner Connengott - wie feindlich ftreng' Sabit du auf Thebens Land berab, als Kadmus, Der Torer, feinen Fuß bieber gefest. Dem Rouige gebar ber Benus Techter . harmonia den Polydor; von diesem Soll Labdalus, des Lajus Bater, ftammen. 3d bin Mendceus Cochter; meinen Brudet Mennt Areon fich von mutterlicher Geite. Jofafta beiß' ich - alfo nannte mich-Mein Bater - und mein Ehgemahl wap Lajud. Den ging, ale lang' fein Rinberfegen fam, The Nach Phobus Stadt, gans unferm Chebette Sich einen Leibederben ju erffebn. . . . Ihm ward die Antwort von dem Gott: 71 Beherricher Der roffekundigen Thebaner, werde ... Nicht Water wiber Jovis Schluß! benn zeugft, . . . Du einen Cobn. fo wird bich ber Erzeugte tobten, Und mandeln muß bein ganges Saus durch Blut." Doch er , von Luft und Bacons Buth befiegt, Ward Bater - Als ein Anabe mun ergeien.

Gab er, ber Uebereilung jest ju fpat Bewahr und bes Orafels eingebent, Den Reugebor'nen, bem er burch bie Soblen Ein fvißig Gifen trieb, ben Birten, ibn Auf Junos Au gu werfen, die ben Gipfel Citharons ichmudt. Sier ward er von den Sirten Des Polybus gefunden, heimgetragen, Und vor die Koniginn gebracht, die, meines Gebabrens Frucht an ihre Brufte legend, Benm Gatten fich bes Kindes Mutter rubmte. Als er sum Jungling nun gereift, und um Das Kinn bas garte Milchhaar angeflogen, Ging er - fen's aus frepwill'ger Regung, fen's Auf fremben Bint - bie Eltern gu erfragen, Rach Phobos Stadt, wohin an gleicher Beit Auch Lains, mein Gemahl, fich aufgemacht, Bom weggelegten Sohne Runbichaft zu erhalten. Auf einem Scheidemeg in Obocie ftiegen Sie aufeinanber, und ber Bagenfuhrer Des Lajus rieft Mach' Plat dem Konig, Frembling! Doch er froch ichweigenb feines Beges fort Mit bobem Geift, bie ibm ber Belter Suf Die Kerse blutig trat — ba — boch worn Noch über frembes Unglud mich verbreiten? Da foling ber Gobn ben Vater, nahm ben Bagen, Und bracht' ibn feinem Bfleger Dolpbus. Als bald darauf bie rauberifche Shinr Das Land umber vermuftete, lief Rredn Der Schwester Sand, bie jest verwittmet mar,

Dem jur Belohnung bieten, der die Frage Der rathfelhaften Jungfrau murbe lofen. Das Schickfal fugt's, bag Debivus, mein Sohn, Das Rathfel lost, worauf er Ronig warb, Und biefes Landes Scepter ibn belobnte. Unwiffend frept' der Ungludfelige Die Mutter; auch bie Mutter mußte nicht, Daß sie ben eignen Sohn umfing. So gab 36 Kinder meinem eignen Rind, zwer Anaben, Den Eteofles erft, und Volonices, Den Berrlichen - twer Tochter bann, bie jungfte Imene von ihm felbft, bie alfeste Bon mir Untigone genannt. Doch ale Der Ungludfelige fic enblich nun Als feiner Mutter Ch'gemabl erfannte, Und aller Jammer fturment auf ihn brang, Stach ber Bergheiffungevolle morberifch Mit goldnem Salen fic die Blutenden Augapfel aus - Indeffen braunte fic Der Sohne Bange; biefes Unglud's Somach Dem Aug' ber Belt ju bergen - fcmer gelang's Berichloffen fie ben Bater im Valafte. Bier lebt er noch, boch ber Gewalttbat gurnend, Ergoß er Rluche auf ber Gohne Saupt, Dağ Lajus ganzes tonigliches Saus Durch ihres Schwertes Scharfe moge fallen! Und biefes schweren Kluche Erfüllung nun, Wenn fie benfammen mobnen blieben, nicht Berbengurufen, ichloffen unter fich

Die Brüder den Bertrag, das sich der Jung're Kreywillig aus dem Reich verbannen follte. Indes der Aeltere des Ebrons genoffe, Und bende fo von Jahr ju Sahre mechfelnd. Doch Eteofles, machtig nun des Throns, Merschmäht herabynsteigen, und verstößt 🕟 Den jungern gewaltsam aus bem Lande. Der flieht nach Argos, wo Abraftus ihn Bum Gibam fich erwählt, und um ihn ber Ein machtig heer versammelt. Dieses führt Er gegen Thebens fieben Thore nun ... Heran, bes Baters Reiche gurudeforbeend, Und feinen Untheit an bem Ronigethron. Run hab' ich, bepbe Bruber gu verfohnen, Dolpnicen vermocht, auf Eren und Gtauben . Sich bep bem Bruber friedlich einzufinden, Ch' fie im Treffen feinblich fich vermengen. Er werbe tommen, melbet mir ber Bote. Sep bu nun unfer Retter, Bater Beus, Der in des himmele lichten Greifen wohnt, Und fende meinen Rindern bie Berfohnung! Wenn bu ein weifes Wefen bift, nicht immer Rannft bu benfelben Demfchen elend febn! .. (Sie geht ab.)

Der hofmeister, Antigone, noch nicht gleich fichtbar.

Sofmeifter -

(fpricht-in's baus binein und ericheine auf bem Giebeb. Weil bir bie Mutter-auf bein Bitten bestn

Bergonnen will, Antigone, ous beinem Gemach zu gehn, und bas Afgiverheer Vom Soller des Palastes zu beschauen, So-marte bier, bis ich ben Beg erfundet, . Damit ber Burger feiner-und begegne, Und nicht verläumderischer Tabel mich, Den Anecht, und bich, die Furstentochter, treffe. Sab' ich erft ringe mich umgefehn, alebann Erzähl' ich bir, was ich im Lager Tab' Und von ben Feinden mir erflaren laffen, Als ich ben wechselseitigen Bertrag Der berben Bruber bin und wieber trug. - Es nabert welt und breit fich Riemand. Steig' Die alten Beberuftufen nur berauf, Und ichan und fieh, mas fur ein Beer von Beinden In den Gefitben, lange ber Dirce Quell, Berbreitet liegt und lange bem Laufe bes Ifmen!

Antigone (noch: hinter ber Scene).

So tommi, o Greis, und reiche meiner Jugend Die Manneshand und hilf mir auf die Stufen.

Sofmeifter (thr ben Arm reichenb).

Da, Jungfrau! Salte bich nur fest - Sieb! Eben Bu rechter Zeit bist bu beraufgestiegen. Das Seer fommt, in Bewegung und bie Saufen Bertrennen fich.

Antigane.

Chrwurd'ge hetate! — Ein Blip ift bas Gefilde.

Sofmeifter.

Ja, nicht verächtlich ructe Polynices Auf Theben her. Mit Roffen ohne Jahl Braust er heran, und vielen taufend Schilben.

Untigone.

Es sind mit Schlössern doch und ehrnen Riegeln Die Pforten und die Werke Amphions, Die Mauern, wohl verwahrt?

. Sofmeifter.

Sep außer Sorgen.

Bon innen ift die Stadt verwahrt - Doch fieb Den fihrer da, wenn du ihn tennen willft.

Antigone.

Der dort mit blantem Helme vor dem Heer Einherzeiht und den ehrnen Schild so leicht. Im Arme schwentt — wer ist's?

Sofmeifter.

Das ift ein Führer,

Bebieterinn !

Antigone.

Ber ift er? Boher ftammt er? Bie nennt er fich? D fage mir bas, Greis!

Hofmeister.

Mpcenifchen Gefchlechts ift er und wohnt Un Lernas Teiche, gurft Sippomedon.

Antigone.

Wie tropig und wie fcreathaft angufebn! Den erbgeborenen Siganten gleich, Nicht wie ein Sterblicher tritt er einher, Gleich einem Stern in feiner Ruftung leuchtend !

Sofmeifter.

Siehst bu jest ben, ber über bas Gemaffer Der Dirce fest?

Antigone.

Gang andre Baffen find Das wieber! Sage mir, wer ift's?

Sofmeifter.

Das ist

Der Fuhrer Endeus, Ronig Deneus Cohn. Dem fchlagt ber faliboniche Mars im Bufen.

- 129.1 200 21

Untigone:

Ift's bet', ber von ber Gattinn Meines Brubers Die Schwefter ehlichte? Wie fremb von Ruftung! Salb Grieche icheint er mit und halb Barbar!

Sofmeifter.

Antigone.

Aber wie

Rannft du bieß alles fo genau mir fagen?

Sofmeifter.

Beil ich der Schilde Zeichen mir gemerkt, Als ich den Stinstand in das Lager brachte; So kenn' ich die nun, die die Schilde führen.

# Antigone. ..

Wer ift denn jener Langgelodes bort. An Cethus Grabmal, schredhaft anzuschauen.. Doch noch ein Jungling an Gestalt?

Sofmeifter.

Ein Führer.

Antigone.

Bas für ein Saufen von Bemaffneten: Sich um ihn brangt!

Sofweifter.

Es ift Parthenopans,

Der Atalanta Sohnung fine ber bei ber ber

Sand of mi EMPLES for the court of

Dag ihn Dianens

Geschof, die jagend durch Gebirg' und Balb ; Mit seiner Mutter schweist, nerderhen moge, Der meine heimath zu verwisten fam!

Sofmeifter.

Das gebe Beve und alle Simmlischen ! Doch teine folimme Sache fuhrte bie herauf — brum furcht ich febr, es werbei Die Gotter nach Gerechtigfeit verbangen ! Antigone.

Wo aber, wo entbed' ich den, ben das a Unfel'ge Schickil mir juin Bruber gab ? "" O Liebster! Polynicen zeige mirt

Spofanochft erzo

Der dort am Grau bere Mochter: Minbene,. Nachft an Abraftus, fteht — erfonnft on ihn ?-

## Untigone.

Ja, ja, ich febe — boch recht beutlich nicht — So was, das ihm von ferne gleicht — so etwa, Wie Er die Brust zu tragen pflegt! — o tount' ich Der schnellen Wolfe Flug mit diesen Fußen Zu meinem Bruder durch die Lüste sliegen, Die Arme schlingen um ben liebsten hals Des armen Flüchtlings, ach! bes lang' entbehrten! D sieh boch! wie die Morgensonne, blist Der Herrliche in seiner goldnen Rustung!

Sofmeifter.

Und freme bich! Gleich fteht er felbft vor bir!

Antigone.

Ber ift benn ber, ber bort mit eignen Sanden. Den greißen, Wagen lentt ?

# hofmeifter.

Das ift ber Seher:

۸.

Amphiaraus, Königinn! Du siehst, Er führt die Opferthiere mit sich, die Mit ihrem Blut die Erde tranken sollen.

#### Antigone.

D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengartel glängt! Wie ruhig, wie geschickt er seine Zelter Im Zügel hält und herrschet auf dem Wagen! Wo aber ist der Trohige, der gegen Die Stadt so kähner Drohung, sich verwogen ?: Wo ist Kapaneud?

## Sofmeifter.

Dort mißt er bie Sob' Und Tiefe unfrer Mauern und ersväht Sich einen Bugang zu ben fieben Thurmen.

Antigone.

D Memefis und ihr bobibraufenden Gewitter Jovis und bu lober Strabl Des nachtumgebnen Blipes! Babmet ibr Den Eros, ber über Menichheit fich verfteiget! Das ift ber Mann, ber Thebens Tochter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen, Und an bem Quell ber Lerma in die Anechtschaft Berunterfturgen will - Dein! Tochter Beve! Golblodige Diana! Beilige! Anechtschaft lag nie und nimmer mich erfahren !

Bofmeifter.

Bas bu ju fehn verlangteft, haft bu nun Gefeh'n, und beinen Bunfch gestillt. Komm jest In's Saus jurud, mein Kind, in beinem Krauen-Bemach bich ftill und fittfam einzuschließen. Der Aufruhr, fiehft du, führt bort eine Schaar Bon Weibern fu der Konigeburg heran -Und Beiber fcmaben gern! Je feltner fie Bum Plaubern tommen, befto emfiger Bird bie Gelegenheit benutt. Es muß, 3d weiß nicht welche Wolluft fur fie fenn, Einander nichts Gefundes vorzuschwagen. (Sie geben ab).

Polynices (fommt).

Hier war' ich. Durch die Thore haben mich Die Wächter ohne Schwierigkeit gelassen. Dieß könnte mir verdächtig sevn — Nun sie In ihrem Net mich einmal haben, durste Wohl ohne Blut kein Rudweg für mich sepn. Ob nicht ein Fallstrick irgendwo hier kanre, Muß ich die Augen aller Orten haben — Doch dieses Schwert sep meine Sicherheit!

(Er fährt pusammen.)

Horch! Wer ist da? — Wahrhaftigl. Ein Geräusch. Seht mich in Furcht! Auch dem Beherztesten Dunkt Alles grauenvoll, wenn er den Fuß In Feindes Land geseht! — Der Mutter tran' ich Und trau' ihr wieder nicht, die nach geschwornem Vertrag hieher zu kommen mich beredet. Doch in der Nahe bier ist Schutz. Altare Der Götter stehen da, und auch nicht gang Verlassen sind die Häuser. Gut. Ich will Das Schwert der sinkern Scheibe wiedergeben, Und wer die sind, die den der Königsburg Dort stehen, mich erkunden.

(Er geht auf ben Chor gr.)

Frembe Franen, r Heimath kommt ihr

Sagt an, aus welcher heimath tommt ihr hieber ju blefen Wohnungen ber Griechen?
Ebor.

Phonizien hat mich gezeugt. Mich fandten, Mis ihrer Siege Erflinge, dem Phobus Schillet immtt. Wette. IV. Die Enkel Agenors — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Orakel und zum Heiligthum des Gottes Mich senden, da umzingelte der Feind Die Stadt — Laß du nun auch mich hören, wer Du seuft, und was nach Thebens Beste dich, Der Siebenpfortigen, geführt?

# Polpnices.

Mein Bater

Ift Debipus, bes Lajus Gobn. Jotafta Gebar mich, bes Mendeeus eble Lochter, Und Polynices neunt mich Ehebens Bolf.

Chor.

D theurer Ameig von Agenord Geschlechte, Verwandter meiner Könige, derselben, Die mich bieber gesendet — o las mich, Nach meines Landes Weise, Inicend dich Begrüßen, Fürst! So bist du endlich wieder Gesommen! Nach so langer Trennung wieder Gesommen in dein heimisch Land!

Berver

Hervor, Gebieterinu! Thu' auf die Thore! Hörft du ihn nicht, den du gebarft! Was faumft du, Die hochgewölbten Jimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Arme dich zu werfen?

Jotafta (tommt).

Jungfrauen, eurer Stimme tprifiben Laut

hab' ich im Innern des Palafts vernommen; Und wante nun, mit alterschwerem Eritt, Bu euch heraus.

(Gie erblidt ben Volunteed). Mein Sohn! Mein Sohn! So feb' 3ch endlich, nach fo vielen taufend Lagen, Dein liebes Ange wieber! D umschlinge Mit beinem. Arm bie mutterliche Bruft! Lag die geliebten Bangen mich berühren! Lag, mit ber Mutter Gilberhaar vermenat, Die braunen Loden diefen Sals beschatten! D Frende! Freude! Mimmer glaubt' ich, nimmer Bofft' ich, in biefe Arme bich gu fcfliefen. Bas foll ich alles bir noch fagen ? Wie Das mannigfaltige Entzuden mit Geberben, Borten, Sanden von mir geben, Jest ba, jest bort bie irren Blide weibent Die Luft vergangner Jahre wieder toften? D, Never Gobn, wie dbe leeffest bu Das vaterliche Saus jurnd, als bich Des Brubers Erop in's Clend ausgestofen: Wie baben beine Kreunde fich nach bir Gefebut! Wie bat gang Theben fich nach bir Gefehnt! Mein Cohn, von biefem Lag an fimit 3th Jammernde bie Loden mir vom Saupte, Seit diefem Tage fomnat tein weißes Rleid Die Glieber mehr, nur biefes nachtliche Semand, Bud bu bior fiebff, bat mich befleibit. Mit thranenvoller Gebnsucht, fomachtete.

Indef, des füßen Augenlichts beraubt, Der Greis hier in der Burg nach feinen Gobuen, Die wilder Sag von feinem Saufe riß; Schon gudt' er gegen fic bas Somert, ben Lob Mit eignen Sanden fic bereitend, fnupfte, Sich zu erwirgen, icon an bobem Pfoften Die Seile, gegen bich und beinen Bruber In beulende Bermunfdungen ergoffen. So balten wir den Emigjammernben Im Dunkel bier verborgen. Du, mein Gobn, Saft unterdeß im Ausland, wie fie fagen, Des hochzeitbettes Freuden bir bereitet, Saft - o welch' barter Schlag fur beine Mutter Und welche Schmach für Lajus, beinen Abnberrn! Saft Fremde ju ben Deinigen gemacht, Und fremden Kluch an unfer haus gekettet. Ich hatte dir die Sochzeitfadel ja Richt angezündet, wie es sittlich ift Und recht, und wie's begludten Muttern giemt, Und der Ismen gab dir die Belle nicht Bum bodgeitlichen Bad, fein Freubenton Begrufte beine Braut in Thebens Thoren! Bermunicht fep'n alle, Plagen, die bas Saus Des Debipus, fep's burch der Sobne Schwert Und Zwietracht, fer's um feiner Sunde willen, Sep's durch des Schickfals blinden Schluß, fturmen!

Auf meinem Saupte schlagen fle zusammen!

#### Chor.

Sart find die Weben der Gebarerinn, Drum lieben alle Matter fo die Kinder!

# Polpnices.

Bier bin ich mitten unter Reinben, Mutter. Sab' ich mir gut gerathen oder folimm ? 3d weiß es nicht - Doch bier ift feine Babl; Bum Baterland fühlt Jeder fich gezogen. Ber anders redet, Mutter, spielt mit Borten, Und nach ber Seimath fteben die Gedanten. Doch von gebeimer Kurcht gewarnt, daß nicht Der Bruder binterliftig mich ermurge, Sab' ich die Strafen mit entblogtem Schwert, Und icarf berumgeworfnem Blid burdegen. Gins ift mein Troft, der Friedenseid und bein Gegebnes Bort. Boll Buverficht auf bieß Bertraut' ich mich ben paterland'ichen Mauern. Richt obne Beinen, Mutter, tam ich ber, Als ich die alte Konigsburg und die Altare meiner Gotter, und die Soule, 2Bo meine Jugend fich im Baffenviel Geubt, und Dircens wohlbefannte Baffer Nach langer, langer Trennung wieder fab! Bang wider Billigfeit und Recht marb ich Aus diefen Gegenden verbaunt, gezwungen, Mein Leben in der Fremde zu verweinen. Run feb' ich auch noch bich, geliebte Mutter, Auch bich voll Rummers, mit beschornem Saupte, In diesem Trau'rgewande — Ach, wie elend Bin ich! Wie unglücheringend, liebe Mutter, Ist Feindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer Halt die Verschnung! — Aber wie ergeht's Dem alten blinden Vater hier im Hause? Wie meinen beiden Schwestern? Wrinen sie Um ihren Bruder, der im Elend irrt?

Solafta.

Ach, irgend ein Unsterdlicher ist gegen Das Saus des Dedipus entbrannt! Erst ward Ich Mutter, die nicht Mutter werden sollte, Dranfied'lichte zur ungluckel'gen Stunde Dein Vater Lajus mich und dann wardst du! Doch wozu dieses? — Trazen muß der Mensch, Was ihm die Götter senden — Sieh'! Ich möchte Gebn ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Nicht surchtete, dir Schmerzen zu erregen.

Wolvnices.

Chu's immer. Salte nichts vor mir gurud. Bas Du willft, macht mir allemal Bergnügen.

Jotafta.

Was ich guerst also gern wissen mochte — Sag' — ist's benn wirklich ein so großes Uebel. Des Baterlands beraubet seyn?

Polynices.

Und größer mahrlich, als es Worte mahlen! Totalta..

Bas ift so hartes benn an ber Berweisung?

Polunices.

Das Schredlichfte ift bas: ber Fluchtling barf Richt offen geben, mie er gerne möchte.

3 chafta.

Polynices.

Er muß

Den Abermis ber Mächtigen, ertragen.

Jotafta

Ein Thor fepn muffen mit den Thorichten, Auch das faut bart!

Polpnices.

Und bennoch funf er ihnen So fehr fein Inn'res fich bagegen ftraubt, Um feines Bortheils willen ftlavisch bienen.

Jotafta:

Doch Soffnung, fagt man, starte den Berbannten. Volonices.

Sie lacht ihm freundlich, boch von weitem nur.

Jofafte.

Und lebrt die Beit nicht, daß fie eitel mar?

Polynice & Ach eine bolbe Benus fpielt um fie!

3otafta.

Doch movon letteft bu, eh! beine Betrath: Dir Unterhalt verschaffte?

Polpnices.

. Manchmal hatt' ich

Auf einen Tag zu leben, manchmal nicht.

Jotaffa.

Nahm deun tein alter Gaftfreund beines Baters. Rein andrer Freund fich beiner an?

Polpnices.

Sep gludlich!

Mit Freunden ift's worben in folimmen Lagen.

Jotafta.

Auch deine Bertunft balf bir nicht empor? Dolunices.

Ach, Mutter! Mangel ift ein hartes Lood! Mein Abel machte mich nicht fatt.

Jolafta.

... Die Beimath

Ift also wohl bas Theuerste, mas Menschen Befigen!

Volpnices.

D, und theurer, ale bie Bunge Ausibrechen fann!

Jofasta.

Wie kamft bu benn nach Argos?

Bas für ein Borfat führte bich babin?
. Polonices.

Abrasten ward von Phobus: das Orakel! Ein Eber und ein Lowe wurden seine Eidame werden. Jotafta.

Sonderbar ! Bas heißt bas? Wie konntest bu mit einem Diejer Namen Bezeichnet fenn ?

Polynices. Das weiß ich felbft nicht, Mutter.

Das Schicfal batte mit dieß Glud beschieben.

Tofafta.

Boll Beisbeit find bes Schicfals Fügungen! Die aber-brachteft bu's bis gur Bermablung?

Charles Potonice & Commence of the

Racht war's. Ich tam jur Salle bes Abraft -

Jotafta.

Flüchtlingen gleich, ein Dhoach ba ju finden ?

Polpnices.

Das war mein Vorfat. Bald nach mir tam noch Ein andrer Flüchtling.

Jotafta.

Wer war bieser Andre ?

Auch ein Unglicklicher, wie bu? Polpnices.

Er nannte

Sich Tydeus, Deneus Sohn.

Jolasta. Bie ater fonnte

Abraft mit wilben Thieren guch pergleichen ? Bolonices.

Beil wir ums Lager bandgemein geworden.

# Fèfafta.

Und b'ar in fant ber Sohn bee Calaus Den Aufschluß bes Oratels?

Polpnices.

Ginem Jeden Gab er ber Tochter eine gur Gemablinn.

Jotafta.

Und diefe Che, folys, sie glucklich aus?

"Poinnices.

Bis diesen Tag ball ich fie nicht bereuet.

Totafta.

Woburch bewogst du aber die Argiver, Mit dir zu ziehen gegen Chebens Chore T

Potonices.

Abrast gelobt' es mir und blesem Epdeus, Der jest mein Bruder ift, jedweden Etdam Inrudzusübren in sein heimisch Reich, Und mich zuerst. Es sind der argischen Und griech'schen Fursten viel im Heer, mir diesen Nothwendigen, doch trant'zen Dienst zu leisten; Denn wider meine Heimath sicht' ich sie Henaus. Doch die Unsterblichen sind Leugen; Wie ungern ich die Bassen gegen meine Geliedtesten ergriff. Dir, Mutter, nun Kommt'd zu, den thränenvollen Inst zu heben, Iwo gleich geliebte Brider zu verschnen, Und dir und mir und unferm Baterland

Biel Drangsal, viele Leiden zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring' ich's wieder: Die Ehre wohnt benm Reichthum. Reichthum übt Die größte Herrschaft über Menschenseelen. Ihn zu erlangen, komm' ich an der Spize So vieler Lausende. Der Arme, sep Er noch so groß geboren, gilt für nichts.

### Chor.

Sieh! Eben naht fich Eteofles felbst Jur Friedenshandlung. Königinn, nun ist's an dir, Der Ueberredung traft'ges Wort zu führen, Das deine Kinder zu Berfohnung neige.

## Eteofles (fammt).

Da bin ich, Mutter. Dir zu lieb' erschein' ich. Bas-soll ich hier? Las boren! Eben hab' ich Mein Bolt und meine Wagen vor den Mauern In Schlachtordnung gestellt — noch hielt ich sie Juruck, das Wort des Friedens erst zu boren, Um bessenwillen dem vergönnet ward, Mit sicherem Geleit' bier zu erscheinen.

# Jotafta.

Gelaff'ner! Uebereilung thut nicht gut, Bedachtsamkeit macht glie Dinge beffer. Nicht biesen finstern Blid! Nicht biesed Schnauben Berhalt'ner Wuth! Es ist tein abgeriff'nes Medusenhaupt, was du betrachten sollst, Dein Bruder ist's, ber zu bir kam — Auch bu,

Sonn' ihm bein Angesicht, mein Polynices, Weit bester spricht sich's, weit eindringender, Wenn deine Blide seinem Blid begegnen; Weit bester wirst du ihn verstehn. Hort, Kinder! Ich will ench eine kluge Lehre geben. Wenn Freunde, die einander zurnen, sich Won Angesicht zu Angesicht nun wieder Ausammen sinden, seht, so mussen sie, Uneingedenk jedweder vorigen Beleidigung, sich einzig dessen nur, Weswegen sie bepsammen sind, erinnern!

### (Bu Polynices.)

- Du haft das erfte Wort, mein Sohn! Beil bir Sewalt gefchehen, wie du fagft, bift du Mit dem Argiverheer heranfgegogen. Und mochte einer der Unfterblichen Run Schiedsmann fenn, und eure Zwietracht tilgen!

## Bolonices.

Wahrheit liebt Einfalt. Die gerechte Sache Sat tunftlich schlauer Wendung nicht vonnothen. Sie selbst ist ihre Schukwehr. Nur die schlimme, Siech in sich selbst, braucht die Arznep des Biges. Weil ich es gut mit ihm und mir und mit Dem Vaterland gemeint, verbannt' ich mich, Den Flüchen zu entgehen, die der Greis Auf und gewälzt, frepwillig aus dem Reiche, Ließ ih m den Thron, den er nach Jahredfrist Abwechselnd mich besteigen lassen sollte,

Doch damale weit entfernt mit Blut und Mord Burudaufebren, Bofee gugufugen, Und Bofes ju empfangen. 3bm gefiel Die Austunft, er beidwor fie bev ben Gottern; Nun balt er nichts von Allem, mas er ichwor, Und fahret fort, den Thron und meinen Theil Um vaterlichen Reich fich gugueignen. Doch felbft noch jest bin ich bereit - gibt man, Das mein ift, mir gurud - ber Griechen Seer Mus diefem Land' in Frieden wegzuführen, Mein Jahr, wie es mir jutommt, ju regieren, Und ibm ein Gleiches wieder zu gestatten. So bleibt mein Baterland von Drangtal fren, Und teine Leiter nabt fich biefen Thurmen. Berichmabt man bas - Runt fo enticheide benin Das Schwert! Doch meine Zengen find bie Gotter, Die billig ich es meinte, und wie bocht Unbillig man ber Beimath mich beraubet! Das ift es, Mutter, Wort für Wort, mas ich Bu fagen habe, fury und ungefchraubt, Doch flar und überzeugend, wie mir daucht, Dem fdmaden Ropf, wie bem Berftanbigften! Chor.

Ich finde diese Rede voll Verstand, Wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Etenfles.

Ja wenn, was Einem schon und loblich buntt, Auch jedem Andern schon und loblich buntte, Kein Streit noch Zwist entzwepte dann die Welt!

Co aber flub's die Ramen nur, woriffer Man fic verftebt; in Sachen benft man anders. Sieb, Mutter! Bu den Sternen dort - ich fag' Es ohne Cheu - bort, mo ber Lag anbricht. Stien' ich binauf, vermochten's Menfchenfrafte. Und in der Erde Liefe taucht' ich unter-Die bodite ber Gottinuen, die Gemalt, Mir ju erringen! Mntter, und bief Gut Sollt' ich in andern Banden lieber febn. Als in ben meinigen? Der ift fein Mann. Der, mo bas Grobre ju geminnen ift. Um Aleinern fich genügen lagt - Und wie Erniedrigend für mich wenn biefer ba . Mit Reu'r und Schwert, was er nur will, von mir Ertroben tonnie! Wie befdimpfend felbft Rur Theben, wenn die Speere der Argiver Das Scepter mir abangftigten! Rein, Mutter! Mein! Richt die Baffen in ber Sand, batt' er Bon Krieden fprechen follen! Das ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort ber Gute. Bill er im Laude sonst fic nieberlaffen ? Recht gern! Doch Konig wird er nicht! So lange 3d es ju bindern habe, nicht! - Ihm bienen, Da ich fein herr feyn tann? Dur gu! Er ruce . Mit Somert und gener auf mich an, er bede Dit Roffen und mit Bagen bas Gefilbe! Mein Konig wird er niemals! Nie und nimmer ! Muß Unrecht fepn, fo fep's um eine Krone, In Allem Andern fep man tugenbhaft.

# Chor.

Bu schlimmer That schon reben ift nicht gut: Das heißt Gerechtigkeit und Lugend hohnen.

### Jotafta.

Mein Sohn! Mein Eteotles! Alles ist Nicht schlimm am Alter. Die Erfahrung krönt's Mit mancher Weischeit, die der Jugend mangelt. Warum von der Göttinnen schlimmster dich, Dich von der Ehrbegier beherrschen lassen? D meide die Abscheuliche! In manch Sinchielig Hand, in manch glückelig kand Schlich sie sich oben wo man sie empfing, 30g sie nie anders aus, als mit Verderben. Sied, und nach dieser rasest du! Wie viel Vortressicher ist Gleich eit! Gleicheit knuft Den Bundsverwander, mit dem Vundsverwander ten,

Den Frennd zusammen mit dem Freund und Länder Mit Ländern! Gleichheit ift das heilige Geseh Der Menschheit. Dem Vermögenderen lebt Ein ew'ger Gegner in dem Mermern, stets Bereit, ihn zu bekriegen. Gleichheit gab Den Menschen Maß, Gewicht und Jahl. Das Lickt Der Sonne und die strablenlose Nacht Läst sie in gleichem Zirkelgange wechseln.—
Und, keines neibisch auf des andern Sieg, Wetteisern bepbe nur, der Weit zu dienen. Und dich befriedigt nicht der gleiche Theil

Am Throne, du mißgonnst ihm auch den feinen ? Ist das gerecht, mein Sohn? Was ist so Großes Denn an der Macht, ber gludlichen Gewaltthat. Daß bu so übermäßig sie vergötterst? Der Menschen Augen auf sich ziehn? Ift bas Das herrliche? Das ift ja nichts! Bep vielen Beftbungen viel Mub' und Angft empfinden? Denn was ist Ueberfluß? Sprich felbst. Ein Name! Juft baben, mas er braucht, genügt bem Beifen. Und Schabe find fein Eigenthum bes Menfchen, Der Menich verwaltet nur, mas ihm bie Gotter Berliehn, und, wenn fie wollen, wieder nehmen; Ein Tag macht ben Beguterten jum Bettler. Run laß ich unter 3weven dir bie Babl, Bas willft du lieber? Deine Baterftabt Erhalten oder herrichen? - Du willft berrichen! Bie aber, wenn ber Gieger wird, und feiner Argiver Scharen beine Seere schlagen, Billft bu bann Beuge fenn, wie Radmus Stadt Bu Grunde fturget, feine Jungfrauen, Ein Raub des Siegers, in die Anechtschaft maubern?

Ehrgeiziger, bas leg' ich bir an's herz, So theu'r muß Theben beinen Goldburft jahlen! (Sich ju Polyniced wendenb.)

Und dir, mein Polynices, hat Abraft Untlug gebient und untlug bift du felbst, Daß du der heimath nahst mit Ariegesnoth. Geseht (wovor die Götter uns bewahren!) Du untermarfest dir die Stadt, was für Tropbaeu willft bu beinem Gieg errichten ? Mit welchen Opfern ben Unfterblichen Kur beines Baterlandes Umfturg banten ? Mit welcher Aufschrift die gemachte Beute Um Inadus aufstellen? "Diese Schilde Weibt, nach Ginafderung ber Vaterftadt, Den Sottern Volvnices?" - Das verbute Der himmel, mein geliebter Cobn, bas je Ein folder Rubm bid ber ben Grieden preisel Wirft bu beffegt, und franet ben bas Bluc. Sag' an, mit welcher Stirne willft bu bic. Rach fo viel Taufend biergelaff'nen Tobten. In Argod feben laffen, wo man beinem Abraft entgegen ichrenen mirb: "Berfluchtes Ch'bunbnif, bas bu ftifteteft! Um einer Bermahlten willen muß bein Bolt verberben!" So rennft bu in die doppelte Gefahr, Den Preis somobl , um den du tampfen willft, Als der Argiver Beiftand zu verlieren. D jahmet, Rinder, dies unband'ge Kener! Rann wohl was ungereimter fevn, als awen Unfinnige, bie um baffelbe bublen!

Chor.

O wendet, Gotter, dieses Unheil ab, Und stiftet Frieden unter Debips Kindern! Etentles (ausbrechen).

Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter,

Die Zeit geht ungenüßt vorben und dein Bemühen, siehst du, ist umsonst — Ich Herr Von diesem Land', sonst kein Gedank' an Frieden! Berschone mich mit langerer Ermahnung!

(Bu Polynices.)

Du, raume. Theben ober ftirb!

Polpnices.

Durd men!

Ber ift ber Unverlestliche, her mich Mit morderischem Stahl aufallen barf, Und nicht von meinen Sanden Gleiches fürchtet?

Eteofles.

Er fteht vor deinen Augen. Siehst du, hier?
(Er ftredt seinen Arm aus.)

Polpnices.

Ich febe - boch ber Ueberfluß ift feig, Und-eine bose Sache liebt bas Leben.

Eteofles.

Drum rudteft bu mit fo viel Caufenden herauf? um eine Memme ju befriegen ?

Polynices.

Beil fluge Vorsicht mehr, als toller Muth, Dem Feldherrn ziemt.

Cteofles.

Wie frech, wie übermutbig! Dant's dem Bertrag, der bir das Leben friftet.

Bolyalees.

Noch einmal fordr'ich mein ererbtes Meich : Und meinen Ehron von die jurud.

Eteelles.

Es ift

Polpnices.

Wie? Mehr, als beines Autheils ift?

Cteviles.

So fast' id

Und nun brich auf!

Polpnices.

D ihr Altare meiner Heimathe Et eo kles.

Die bu gu foleifen tamft."

Bolonices.

D horet michte ? ; ?

Cteofles:

Dich horen, der fein Baterland befrieget! 🧀 :

Polonices.

Shr Tempel meiner Götter!

Etcotlas.

Deine Gotter

Berwerfen bic.

Polynices.

Man treibt mich aus ber Beimath!

Etesfles.

Beil du getommen bift, fie ju verheeren.

Polynices.

Sochft ungerecht verftogt man mich, ihr Gotter ! Eteofles.

Sier nicht, in beinem Argod ruf fie anl

Polynices.

Ruchloser Lasterer !

Etcoffes.

Doch fein Feind, wie bu,

Des Baterlands.

Polpnices.

Gewaltsam treibst du mich

Sinaus, gewaltfam raubst du mir mein Erbe!

Eteofles.

Und auch bas Leben hoff ich bir gu rauben.

Polpnices.

D borft bu, mas ich leiben muß, mein Water ?

Eteofles.

Er hort auch, wie du handelft.

Polynices.

Und dit, Matter ?

Cteoffes.

Du baft's verfchergt, der Mutter beilig Saupt Bu nennen.

Eteofles.

Geb' in bein Argos

Und bete ju der Lerna Strom !

Polpnices.

Ich gehe;

Sep unbeforgt! - Dir taufend, taufend Dant, Geliebte Mutter -

Eteofles. Seh von hinnen, sag' ich.

Polynices. Ich gebe. Meinen Bater nur vergönne

Mir noch ju feben.

Eteofles. Nicts.

Polynices.

Die Sowestern boch?

Die garten Schwestern !

Eteofles.

Nie und nimmermehr!

Polpnices.

D meine Schwestern !

Eteofles.

Du erfrecheft bic,

Ihr argster Feind, bep'm Namem sie zu rufen?

Polynices.

Leb' froh und gludlich, Mutter.

Jofafta.

Froh, mein Sohn?

Sind's etwa frobe Dinge, die ich leibe?

Polonices.

Dein Sohn? Ich bin es nicht mehr!

Jofasta.

D ihr Götter!

Bu fcmerem Drangfal fpartet ihr mich auf! Dolnnices.

Du hast gehört, wie granfam er mich frantte!

Cteoffes.

Du borft und fiehst, wie reichlich er's vergalt.

Wo wird bein Posten sepn vor diesen Thurmen?

Eteolles.

Bas fragft bu biefes?

Polpnices.

Beil ich im Gefecte

Dir gegeniber fteben will.

Eteofles.

Den Bunich

Rahmft bu aus meiner Geele.

Jota ftá.

O ich Armel

O meine Kinder! Was beginner ihr?

Cteoffes.

Die Shat wird's lebren!

# Jotaffa.

Webe! Fürchtet ihr

Des Baterfluches Furien nicht mehr?

Polynices.

Sep's brum! Des Lajus ganges haus verbenbe! \*)

<sup>&</sup>quot;) Andere Ausleger geben diese Rede bem Cteolieb, welf fie ihnen bem fanftern Sharafter bed Poinnices zu wis berfireiten scheint. Es fann ein Fehler des Albichreiberd fenn, aber warum es einer senn muß, febe ich nicht ein; und man raubt tem Dichter vielleicht eine Schons beit, um ihn von einem anscheinenden Widerspruch zu beftreten.

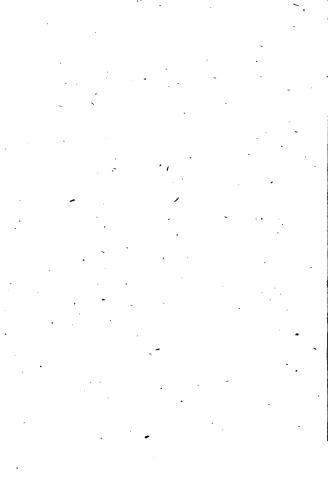

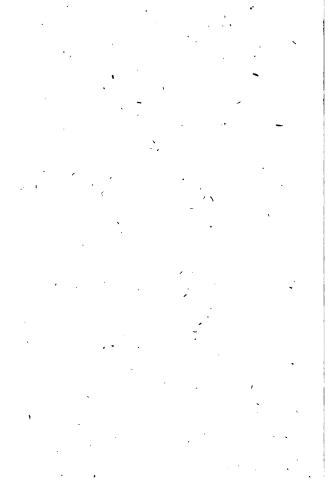

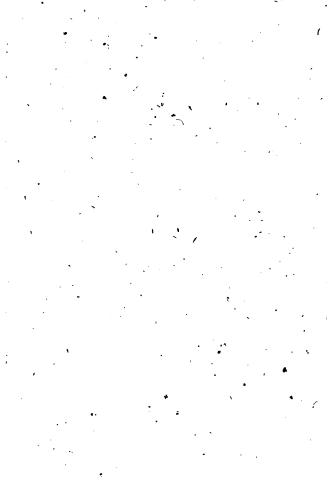

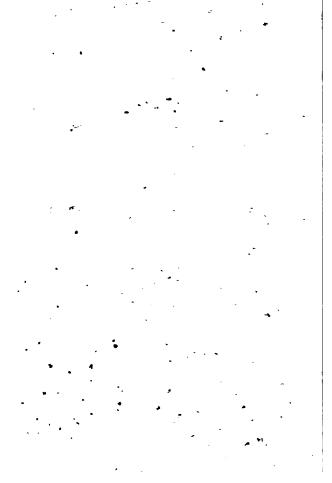

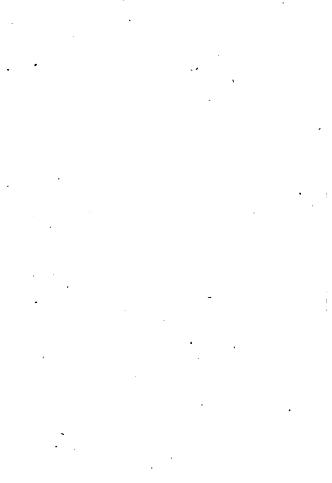

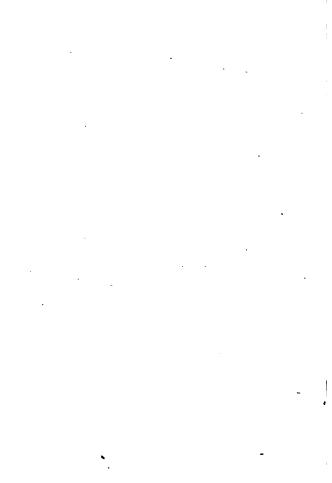



